### Telegraphische Depelden.

(fil Weliefert bon ber "Mfociateb Breg".)

### Bedrohen Kimberlen.

Der Londoner "Evening Standard" will Radrichten erhalten haben, benen zufolge die Boeren auf Rimberlen zu marschiren und diefe Stadt ernftlich bedroht ift. -Die Engländer bringen allerlei Entschuldigungen für ihre in ber letten Beit erlittenen Schlappen

Conbon, 22. Dez. Der "Evening Stanbarb" melbet ,baß ihm zugegan= genen Nachrichten zu Folge bie Boeren Rimberlen in beforgnigerregenber Weife nahe gerückt find und bie Ctabt ernft=

London, 22. Dez. Faliche Unfichten haben über bie verschiebenen Streit= frafte, bie fich in Gubafrita gegenüber fteben, geherricht. Ungefahr zwei Drittel ber Truppen Ritcheners muffen Bachbienft thun, mahrend jungften Schähungen nach bie Boeren gegen 20,000 Mann in ben berschiebenen Theilen bes Lanbes auf ben Beinen haben. Biele berfelben haben fich bon Beit gu Beit auf ihren Farmen auß= geruht. Für bie Briten gab es aber feine Rube. Gie waren bestänbig im Felbe, oftmals ohne jeben Schut gegen bie Unbilden ber Witterung für Die Dauer bon vielen Monaten, wobei fie wenig zu effen hatten. Ihr Muth und ihre Tapferfeit können nicht in Zweifel gezogen werben, aber militärische Auto= ritaten haben erflart, bag fie bas Enbe ber menschlichen Ausbauer erreicht haben. Bute Offiziere, bie aus bem Gelbe gurudgetommen finb, bringen in die Regierung, frische Leute und frische Pferbe in bie Urmee gu fenben.

Die Briten feben jest ein, bag Rru= ger nicht mehr ber Mann ift, mit bem England zu rechnen hat. Gie fagen, bag ber Reft ber Boerenmacht in bie Sanbe ber jungeren Leute übergegan= gen ift, unter benen fich einige ber beften Generale ber hollanbischen Raffe befinden. Es wird anerkannt, daß General Anog, ber mit bewunderns= werther Ausdauer General Dewet ver= folgte, boch von biefem jum Rarren ge= halten wurde. General Dewets Abficht war, in bie Rapfolonie zu gelangen. Er betachirte Theile feiner Urmee für biefen 3med, mabrend er perfonlich Anor hinter fich herzog bem Norben gu. Die Folge ift, daß bewaffnete Boeren wieber einmal füblich bom Dranjefluß find, welche die ganze Nachbarschaft in Schreden berfegen und in der Saupt=

ladi die großie Besorgnie hervorrufen. Bertreter ber großen fübafrifani= ichen Firmen, welche an Gruben in Rimberlen ftart intereffirt find, ertlaren, bag feinem bon ihnen nachrichten über ben Bormarich ber Boeren auf Rimberlen zugegangen finb.

### Graf Blumenthal todt.

Berlin, 22. Deg. Auf feinem But im BergogthumUnhalt ift geftern Ubenb Graf Blumenthal, ber altefte Felbmar= ichall ber beutschen Armee, gestorben. Graf Leonhard von Blumenthal wurde am 30. Juli 1810 in Schwebt a. D. geboren, erhielt feine Musbilbung int Rabettenhaus und wurde im Jahre 1827 Offizier. In den Jahren 1830 bis 1833 besuchte er bie Rriegsafabenie und wurde im Jahre 1848 jum großen Generalftab tommanbirt. 3m Ctab bes Generals bon Borin machte er ben banifchen Felbgug mit und murbe im Mai 1849 zum Chef bes Generalftabs ber schleswig=holsteinischen Urmee er= nannt. Geine Beforberung jum Major erfolgte im Jahre 1853 und im Jahre 1858 murbe er als Oberleutnant gum perfonlichen Abjutanten bes Bringen Friedrich Rarl, im Jahre 1863 gum Chef bes Generalftabs bes tombinirten mobilen Urmeetorps in Goleswig= Solftein ernannt. 3m Juni 1864 gum Generalmajor beforbert, wurde er zwei Jahre fpater Chef bes Generalftabs ber zweiten Armee, und bie ausgezeichneten Leiftungen berfelben bei Nachob und Roniggrag maren großentheils fein Wert. 3m Ottober erhielt er als Ge= neralleutnant bas Rommanbo ber 14. Dibifion, um im Jahre, 1870 wieber Beneralftabschef ber born Aronpringen befehligten britten Armee gu merben. Rach Beenbigung bes Rrieges wurde er burch eine Dotation bon 450,000 Mart ausgezeichnet. 3m Marg 1872 erhielt er bas Rommanbo bes 4. 9 meeforps, wurde 1883 in ben Grafenpund erho= ben und bom Raifer Friedrich am 15. Mara 1888 gum Generalfelbmaricall und gum Generalinfpetteur ber 4., 1892 zu bem ber 3. Armeeinspettion ernannt.

### Roch nicht bestätigt.

London, 22. Dez. Wie verlautet, hat das britische auswärtige Amt noch nicht bie Melbung von Peting erhalten, baß bie gemeinschaftliche Rote untergeichnet worben ift, indeffen fcentt bas ausmärtige Umt halbamtlichen Berichten bon Baris und Berlin Glauben, Die melben, bag bie Rote unterzeichnet Gine Runbfrage bei ben biefi= gen auswärtigen Gefandtschaften hat ergeben, daß die fämtlichen Gefandten in Peting von ihren Regierungen ange= en worben find, die Rote gu unter-

### Reue Berichlimmerungen

Bafhington, D. C., 22. Dez. Der ameritanische Gefandte Conger ift bon bem Staatshenartement inftruirt mor= ben, bie bon ben auswärtigen Gefanb= ten in Beting bereinbarte Rollettibnote gu unterzeichnen. Diefe Ermächtigung wurde von Geiten biefer Regierung mit einigem Widerftreben gegeben, ba bie Forderungen, welche an die chinesische Regierung geftellt werben follen, nicht gang ben Unfichten bes Staats=Depar= tements entsprechen, boch hielt man es angesichts ber Gefahr, welche eine wei= tere Bergögerung ber Unterhandlungen mit fich bringen wurde, für bas Befte, fich ju fügen. Die britifche Bebingung betreffs ber weiteren Befetung bon Be= fing und Chili burch bie Muirten, bis China ben Beweis geliefert hat, bag es bie Forberungen erfüllen wird, berührt bie Politit ber Ber. Staaten nicht, in= fofern Berr Conger bie Beifung erhal= ten hat, ben übrigen Gefandten mitzu= theilen, bag bie ameritanischen Truppen nicht nach China gurudberufen, und in Befing nur eine Schutmannicaft für bie Gefandtichaft verbleiben wird. Berlin, 22. Dez. Gine bon geftern batirte Depefche aus Tien Tfin an bie "Frantfurter Zeitung" fagt: Bring Tiching behauptet, bag Raifer Rwang

### Dezember bon Sian Fu nach Befing Die Rolleftibnote.

Szu ohne bie Raiferin-Bittme am 19.

Bafhington, 22. Dez. Das Staatsbepartement hat spät heute Nachmittag ben englischen Text ber in französischer Sprache abgefaßten Rollettionote ber Mächte, auf welche fich bie Gefanbten in Beting am 4. Dezember einigten, und die feither amendirt worben ift, be= fannt gegeben.

### Balderfee aufgebracht.

Berlin, 22. Dez. Mus Befing fommt bie Nachricht, bag Graf Balberfee über die falsche englische Meldung, er leide an Opfenterie, entruftet fei. Richt allein, daß feine Angehörigen und Freunde für einige Zeit beuperuhigt wurben, fondern auch er felbft ift in Mitleibenschaft gezogen, benn jebe Boft bringt ihm maffenhaft Unfrazien, Genbungen bon Beilmitteln, Cholera= tropfen aller Urt und Rattischläge, wie er ber tudifchen Rrantheit begegnen

### Betrügerifder Beamter.

Berlin, 22. Dez. Seibelberger Blat-ter melben, bag ber Burgermeifter Rebberger bon Beiligtreugfteinach im Creife Beibelberg fich namhafte Schwindeleien gu Schulben tommen ließ und nach Amerita entflohen ift.

In Roln hat ber Rechtsanwalt Diet: rich aus bis jest nicht festgestellten Gründen Geloftmord begangen.

### Erfolgreiche Bremiere.

Berlin, 22. Dez. 3m Berliner Roniglichen Dernhaus hat geftern Abend bie Erftaufführung bon Pfigners Mufitbramo, "Der arme Beinrich" ftattge= funden. Die Aufführung gestaltete fich gu einem Schönen Erfolg für ben Rom= poniften und die Darfteller, bie mehr= fach gerufen wurden.

Reue Behandlungemethode. Wien, 22. Dez. Dr. Ifidor Mueller, welcher Frl. Alta Rodefeller, die Toch ter bes Delfonigs John D. Rodefeller, an einem Schweren Behörleiden behan= belt, bat beute bei einem Bortrag im ärgtlichen Berein Die erften öffentlichen Unaaben über bas Refultat feiner Be= handlung gemacht. Dr. Mueller erflar= te, daß alle befannten Methoben bereits ohne Erfolg angewendet worden feien, als die Rrante feiner Behandlung über= geben murbe, fo bag er gezwungen war, auf neue Mittel zu finnen. Gines ber= felben beftand barin, bag er eine fleine, amedmäßig geftaltete Goldplatte amischen bas Trommelfell und bie fleinen Anochen, welche die Schallwellen wei terführen, einschob. Rach furger Zeit fei bie Batientin im Stanbe gewesen, bas Diden einer Uhr zu boren, bas fie feit vielen Jahren nicht mehr hatte mahr= nehmen tonnen. Ferner erfette er ben gerftorten Theil bes Trommelfelles auf mpringoplaftifchem Bege burch fleine Golbblatten, und auch biefes Mittel foll bon munberbarem Erfolg begleitet gewefen fein. Dr. Mueller behandelt bie Patientin erft feit zwei Monaten.

### Geht nicht nach Rom.

St. Betersburg, 22. Deg. Bon ber italienischen Gefanbtichaft wurde in Erfahrung gebracht, bag Brafibent Aruger hochft wahrscheinlich feine beabsichtigte Reise nach Rom aufgeben wirb. Er habe fowohl im Batitan, wie bei Ronig Bittor Emanuel um eine Mubieng nachgefucht; es fei ihm aber in beiben Fallen nabegelegt worben, bag er nicht empfangen werben tonne.

### Reue Unruhen.

Untwerpen, 22. Deg. Die ftreitenben Werftarbeiter griffen heute wieberum nicht gur Union gehörige Arbeis ter auf ber Oderill = Werft an. Gine aus 50 Mann beftebenbe Polizeiabthei= lung griff bie Räuber an und fchof mit Revolbern unter fie. Dreißig Streifer wurden berwundet, gehn babon gefähr-Trogbem ift ihre Haltung eine tropige und es wird zweifellos zu weiteren blutigen Bufammenftogen tom=

### Dampfernadrichten.

### Bola warnt Loubet.

Baris, 22. Deg. Die Freunde bon Rapitan Drenfus find entichloffen, einen neuen energischen Berfuch gu machen, die Regierung gur Bieber= eröffnung bes Revisionsberfahrens im Drenfus-Fall zu beranlaffen. Bola hat einen langen Brief an Prafibent Loubet gerichtet, in welchem er Die fürg= lich bon ber Rammer angenommene Amneftie = Borlage als eine infame Magregel fennzeichnet, bie nur neues Unheil heraufbeschwören tonne. Das frangofische Bolt merbe ben Drenfus Fall erft bann als erledigt betrachten wenn Drenfus volle Gerechtigfeit mit er= fahren fein werbe. Bum Golug forbert Bola ben Brafibenten Loufjet in eindringlichen Worten auf, nicht benfelben Fehler gu machen, ben fein Bor= ganger Faure beging, und, mie jener, seinen Namen in ben Augen, ber gibi= lifirten Welt gu schanben. 'Es ftebe in ber Macht bes beutschen Raisers, bie Bahrheit zu enthüllen, und berfelbe habe möglicher Beife fcon ben Zeit= puntt ausgewählt, in welchem er bem frangösischen Bolt bie Mugen öffnen

### Gigener Rofufulardienft.

Chriftiania, 22. Dez. Silfs-Staats= fetretar Dribfen ift gur Beit mit ber Ausarbeitung 'oon Beftimmungen für einen unabhängigen norwegischen Ron= fulardienft beschäftigt. Der biploma= tifche Dienf. foll unverändert bleiben.

In Troudheim wird gur Beit eine Gefellschaft mit einem Rapital bon 75,000 Rronen gebilbet, welche Rohlen= gruben auf Spigbergen ausbeuten will. Giv. in bem Regierungsblatt "Ber= linge te Tibenbe" erfchienener und aus ber Feber bon Kronpring Friedrich ftommenber Artitel hat in gang Dane= mart großes Auffehen erregt. Rronpring bertheibigt barin ben Bremier S. be Scheftebt gegen bieUngriffe bon Graf Frijs, und es hat bofes Blut unter bem Bolf remacht, bag fich ber Rronpring auf biefe Beife in bie

### Politit mifcht. In den Bafen bugfirt.

Queenstown, 22. Dez. 3m Schlepp= tau bes britifchen Dampfers "Spring= well" wurde heute ber englische Dampfer "Sabbonhall", ber feine Schraube verloren hatte, in ben hiefigen Safen bugfirt. Der "Sabbonhall" ging am 28. Robember bon Smanfea nach Baltimore ab und am 7. Dezember brach während eines fürchterlichen Sturmes ber Schaft feiner Schraube. Das Fahrzeug mar zwei Tage lang ein Spiel ber Bellen, und erft am 10. Dezember nahm es ber "Springwell" in's Schlepptau. Trogbem bas Tau mehr= mals rif, fonnte ber beschäbigte Dam= pfer bie 800 Seemeilen betragenbe Di= ftang bis hierher glüdlich in ben Safen

### bugfirt merben. Influenza in St. Betersburg.

St. Betersburg, 22. Deg. Die bier herrschende Influenga=Spidemie forbert fo viele Opfer, bag bie Sterblichfeitsrate in ber letten Boche eine größere mar, als feit einem Jahrzehnt. Das Wetter ift beränderlich und baber ber Musbrei= tung ber Epidemie fehr gunftig. Gine Berfammlung bon Mergten wurde ein= berufen, aber taum ein halbes Dugend Dottoren ftellte fich ein, ba bie anberen entweder überangestrengt ober felbs bon ber Influenza befallen finb.

### Wähler als Richter.

Wien, 22. Dez. Der befannte Parlamentarier beutsch=öfterreichische Dr. Steinwender hatte bor bem Gericht in Salgburg herrn Paul bon Pacher wegen Beleidigung berflagt, murbe aber mit feiner Rlage abgewiefen. Dr. Steinwender legte in Folge deffen fein Landtagsmandat nieber; ba er aber auch für ben Reichstag fanbibirt, abpellirte er an bie Bahler, ihm bas poli= tische Todesurtheil zu sprechen oder ihn gu erwählen.

### Inland. Coll abgefchafft werden.

Bafhington, 22. Dez. Die Flußund Safen-Bewilligungs-Borlage, melde ber Sausausichug bem Rongreß nach feinem Zusammentritt am 3. 3anuar unterbreiten wirb, enthält eine Bestimmung, welche bie Miffouri Fluß-Rommiffion auflöft. Rach Unficht bes Ausschuffes ift bie Schiffbar= teit bes Miffouri eine fo befchrantte, baß bie Rommiffion fo gut wie nichts gu thun bat. Die Berbefferungen befteben faft ausfchlieflich in ber Inftanbhaltung ber Flugufer und biefe

### rium geleitet werben, als bon einer Der Dan-Baunecfote-Bertrag.

Arbeit fann beffer bom Rriegsminifte-

Wafhington, 22. Dez. Der Senat fandte beute bem Staats-Departement ben San=Bauncefote=Bertrag, fammt ben Genats-Amendements, ohne wei= teren Rommentar gu. Das Staats= Departement wird bie Amendements mit bem am Dienstag bon New York nach England abgehenden Dampfer nach London fenden, und wird bann abwarten muffen, bis die englische Regierung fich barüber ausgesprochen

### haben wird. Rad berühmten Duftern.

Racine, Bis., 22. Dez. Mayor Siggins hat beschloffen, ben Polizeichef Ebward Schumacher ber Berlegung feiner Umtspflicht anzutlagen. Die bestimmte Antlage lautet babin, bag ber Bolizeis chef zugegen gewesen sei, als die hälte-rin eines übelberüchtigten Hauses dem Polizisten Frant Baffinger Geld für polizeilichen Schut bezahlt haben soll.

### Vieuchelmord.

F. S. D'corris. Auditeur im Rriegsminifterium, in feinem Bureau borg feinem früheren Clert Ga= wael MeDonald durch einen Schuß in's Berg getöbtet.-Der Mörder fcnitt fich dann die Rehle durch nud machte fich durch eine Augel vollends den Bar=

Washington, D. C., 22. Sept. F B. Morris bon Cleveland, D., Mubi: teur im Rriegsminifterium, murbe turg nach 2 Uhr heute Nachmittag in feinem Bureau im Winder Gebäude bon einem gemiffen Samuel McDonald, ber frü= her als Clert bei Morris bedienftet war, burch einen Schuß in's herz getöbtet. Der Bachter bes Gebaubes, welcher ben Schuf hörte, verfuchte Mc Donalb zu berhaften, aber ber Morber fchlug ihm mit bem Rolben feines Re= bolbers berichiebene Male über ben Ropf und burchfcnitt fich bann bie Rehle. Als bies ben gewünschten 3wed nicht fofort erreichte, jagte er fich noch eine Rugel in ben Ropf, worauf er tobt zusammenbrach. McDonald mar bor Rurgem entlaffen worben, und er scheint die That aus Rache begangen gu haben.

### Abancement in der Armec.

Bafhington, D. C., 22. Deg. Auf Grund bes Armee-Reorganisations= gefebes werben wenigftens 25 Regimen= ter neue Oberften erhalten, und 25 Oberftleutnants werben um eine Stelle aufruden. Die Starte bes heeres wird um je fünf Infanterie=, Raballe= rie= und Artillerie=Regimenter erhöht werben. Der Brafibent wird 14 Offi= giere gu Brigade-Generalen ernennen; wie fich biefelben auf bie brei Baffen= gattungen bertheilen werben, ift aber noch nicht festgefest worben. Wie ber= lautet, werben ber Mehrzahl nach Dber= ften ber Linientruppen gu Brigabegene= ralen ernannt werben, barunter bie Oberften G. G. Sumner bom 6. Ra= ballerie-Regiment, und M. R. Chaffee bom 8. Artillerie=Regiment, welcher ben Oberbefehl über bie ameritanischen Legationstruppen in Befing führt; fer= ner bie Infanterie-Dberften 3. C Bates (2. Regiment), R. S. Sall (4. Regiment, und fruger in Fort Cheris ban ftationirt). L. Bheaton (7. Regisment), und G. L. Paois (28. Regi).

### Ging mit Glang ab.

Salt Late City, Mah, 22. Dez. Sugo 20. Uhl, ber fich bor wenigen Monaten mit einem Fraulein Anowlben, ber Tochter eines hervorragenden Mormonen, berbeiratbet und feither auf fürftlichem Fuße gelebt hat, gab geftern Abend noch eine glangende Gefellichaft und war zwei Stunden fpater Leiche. Wie die Aerzte behaupten, trat ber Tob in Folge einer Strochninbergiftung ein. Uhl, ber vorgab, baß fein Bater ein reicher Rapitalift bon Clebe lanb, D., fei, fam bor etwa Jahresfrift hierher und trat in die Dienste ber Beoples' Forwarding Co., ber er angeblich große Summen unterschlagen haben foll. Auf geftern Abend lud er bie Freunde seines Hauses zu "einem fpeziellen 3wed" gu fich ein und trat nach Beendigung bes glanzenden Belages mit einem Glas bor bie Gefell= fcaft. Er leerte baffelbe mit ben Worten: "Auf die Gefundheit Aller und gum Lebewohl!" Zwei Stunden fpater war er tobt. Niemand weiß, mo= her Uhl in Wahrheit ftammt und was fein Borleben gemefen ift.

Der Chicagoer gewinnt. Denver, Col., 22. Deg. 3m hiefigen Bunbestreisgericht murben Orrin B. Ped von Chicago \$130,000 von Win= field S. Stratton, bem bekannten Millionar bon Cripple Creet, auge= fprochen. Bed hatte bon Stratton ben Auftrag erhalten, eine Anlage in ber Inbepenbence Mine gu errichten, und Stratton wollte nicht gahlen, ba ber Rontratt nicht gemäß ber ftipulirten Bebingungen ausgeführt worben fei.

Reiche Beiträge. Philabelphia, 22. Dez. Jebe auf ber Barifer Beltausftellung bertretene Ras tion hat einen Theil ihrer Musftellung bem hiefigen Sanbelsmufeum gum Ge= ichent gemacht, manche Länber fogar ihre gange. Die Stadt Philabelphia hat die Summe von \$20,000 für die Berfrachtung ber geftifteten Gegen= ftanbe bon Paris nach hier ausgewor=

### Edlen wird abtommandirt.

Bafhington, D. C., 22. Deg. Der Rontre = Abmiral Schlen wird borläufig als Befehlshaber ber füb-atlantiden Station im Frühjahr abtommanbirt werben. 3m Oftober wirb er 62 Sahre alt und bann bem Befege gemäß aus bem Dienste scheiben muffen.

### Coll Minifter werden.

Bafhington, D. C., 22. Dez. Sier eirfulirt ein anscheinend wohlberburg= tes Gerücht, bag Brafibent McRinlen beabsichtigt, im Marg Er-Souberneur Merriam bon Minnefota, ben gegen= wärtigen Chef bes Zenfusbureau, in fein Rabinet gu berufen.

### Bon furger Daner.

Bittston, Ba., 22. Dez. Der Streit ber 1700 Arbeiter ber Benniplbania Coal Co., ber am Dienftag erflatt wurde, ift heute icon beendet worben, nachbem bie Gefellicaft die Forberungen ber Leute gewährt bat.

### Fürchtet für feine Sandsleute.

Denoer, Colo., 22. Dez. Dr. Joseph Cuneo, ber hiefige italienische Ronful, hat Gouverneur Thomas um Schutz für feine Landsleute in Florence, wo ein Raffentrieg auszubrechen broht, an= gegangen. Er erfuchte ben Gouverneur, bie Behörben bon Fremont County an= gumeifen, Gewaltthätigfeiten, wenn nöthig, burch bie Burgermehr unterbruden gu laffen. Außerbem erfuchte Dr. Cuneo ben italienischen Gefanbten telegraphisch, fich bei Brafibent DC= Rinley um Bundesichut gu bermenben, im Falle die Staatsbehörben fich als ohnmächtig erweifen follten. Die Unruhen entstanden, weil in ber letten Zeit eine Anzahl Italiener nach Florence importirt wurden, um an den bortigen Schmelzöfen zu arbeiten. Die organisirten Arbeiter erhoben Ginmand bagegen und ftiefen Drohungen gegen bie Italiener aus. Geftern wurde ber Arbeiter Ebward Seed, anscheinend in Folge unglücklichen Zufalls, von einem ber Italiener getöbtet, und biefer Bor= fall hat die Stimmung bebeutend er=

Dalton City, 30., 22. Deg. Rau= ber fprengten heute Morgen bas Be= mölbe ber Dalton City-Bant mit Dy= namit und erbeuteten etwa \$5000. Obwohl ihre Berfolgung fofort aufge= nommen murbe, entfamen bie Räuber

Tullahoma, Tenn., 22. Deg. Fünf Einbrecher beraubten heute bie Bank bon Coffee County in Manchester um \$5000. Einer ber Räuber, welcher bas geftohlene Gelb bei fich hatte, wurde turg barauf verhaftet, bie übrigen werben mit Bluthunben berfolgt.

Cleveland, 22. Deg. Ginbrecher machten gestern Racht ben vergeblichen Berfuch, ben Gelbichrant in ber Er= change Bant in Madifon, D., gu fpren= gen. Gie murben bericheucht, ebe es ih= nen gelungen war, ben Schrant, ber viele Taufenbe von Dollars enthielt,

### Dirette Berbindung gewünscht.

San Francisco, 21. Dez. Die biefi= gen Gefchäftsleute werben berfuchen, eine birette Dampfichifffahrtsverbin= bung mit Manila zu erlangen. Die Sanbelstammer hat ein bahingehenbes Gefuch an bie Bacific Mail Steam= fhip Co. gerichtet. Die jegige Berbin= bung ift ungureichenb, ba bie Waaren= sendungen oft in Hongkor- liegen bleiben und Schaben leiben. Raufleute in Manila haben erflärt, nur Gefcafte mit Safenplaten gu ma= den, amifchen benen und Manila bi= rette Berbindung befteht.

Lief fich fdeiden. Des Moines, Ja., 22. Dez. Sier verlautet, daß fich Frau Jeffie Bedwith, bie Tochter bon Robert I. Lin= with, ben sie bor brei Jahren gegen ben Willen ihrer Eltern heirathete, icheiben ließ. Frau Bedwith befindet fich gur Beit in New Yort, mahrend ihr Mann als Bremfer in Dienften einer weftlichen Bahn fteben foll. Früher mar er ein professioneller Bafeballfpieler, und als ber spanisch-ameritanische Rrieg ausbrach, trat er in bas Freiwilligen-heer ein.

### Musftellung in Spofane.

Spotane, Bafh., 22. Deg. Beftern fand hier eine Berfammlung bon Ge= däftsleuten statt, in welcher beschloffen wurde, bon Juni bis November 1902 eine Musftellung in Spotane abzuhal= ten. Diefelbe foll in erfter Linie bem 3med bienen, ben Mineralreichthum ber Staaten Bafbington, 3baho, Montana und Oregon zu demonftriren. Der Rongreß foll um eine Be= willigung bon \$250,000 für bie Musftellung angegangen werben, welche ben Namen "Nordwestliche internationale Bezirts=Musftellung" führen wirb.

### Die nachfte Rordpol : Expedition. St. Johns, 22. Dez. Der Norbpols forfcher Evelyn Baldwin, bem man in Lonbon ben Bormurf macht, eine "Schwenze" in Estimohunben infge= nirt zu haben, will fich biefe wichtigen Bugthiere für feine nächfte Rorbbol= expedition in Labrabor berichaffen. Er gebenft, 400 Sunde und 15 fibirifche Bonies mitzunehmen, und fein Badgug wird ber größte fein, ber je auf einer

arttifchen Expedition mitgenommen

### Bubides Geident.

Rem Yort, 22. Deg. Fraulein Se= len Gould hat bem Bellesley College, ber bekannten Frauen-Sochschule in Maffachufetts, ein hubsches Beihnachtsgeschent gemacht, inbem fie ber Unftalt \$50,000 überfandte, gur Dotirung eines Lehrftuhls für biblifche Geschichte und Literatur.

### Ronnen nun gehen.

San Francisco, 22. Dez. Achtzig, gur Befagung bes Bunbes-Transportbampfers "Sancod" gehörige Chine= fen wurden hier heute abgeheuert, und werben mit bem Dampfer "Coptic" nach China zurudgefanbt werben. Die Regierung trägt bie Reifetoften.

### "Bergogs" find abgereift.

New Yort, 22. Dez. Der herzog bon Manchester und feine Sattin find geftern Abend nach Cincinnati abgereift, wo befanntlich bie Eltern ber Ber-

### Dampfernagrigten

### Brogramm der Autonomiften.

Manila, 22. Dez. Die Leiter ber projektirten autonomischen Partei ha= ben abermals ber Taft=Rommiffion einen Besuch gemacht und mit berfelben über die beabsichtigte Blatform tonferirt. Die Rommiffare haben ben Leitern ben Rath ertheilt, einige unbebeu= tenbe Menberungen borgunehmen. Der Plan ber Partei ift, junachft bas Ge= biet bes Philippinen-Archipels in Ber. Staaten = Terrritorien gu bermanbeln. mit ber Musficht, fchlieflich für biefelben Staatenrechte gu berlangen. Die autonomistische Platform ertfart fich gu Gunften eines Philippinen-Senats und eines Philippinen-Reprafentanten= Bei bem Entwurf einer Berfaffuna ift bie Ronftitution ber Ber. Staaten jum Borbilb genommen worben, mit Ausnahme bes Abichnit= über Geschworenen = Brogeffe. Dem bon bem Brafibenten ernannten Generalgouverneur foll bas Beto=Recht zustehen, fein Beto foll jedoch bon einer 3meibrittel=Majoritat ber Legislatur überftimmt werben tonnen. Die Phi= lippinen=Legislatur foll bann 5 Dele= gaten gum Ber. Staaten-Rongreß mah-Ien. Die Platform opponirt einem Bertauf ber Philippinen ohne Buftim= mung ber Legislatur. Diefelbe enthält nur wenig über gerichtliche ober Lotal= Angelegenheiten. Un ber autonomifti= fchen Bewegung betheiligen fich bie ein= flugreichsten und angesehenften Filipi=

Bar Brahlerei. Louisville, Rn., 22. Dez. Wie Chefbetettibe Gulliban bon bier behauptet, war ber geftern in Paris, 34, hinge= richtete John Owens fein anberer, als Thomas "Shiner" Sulliban bon hier, ber bie letten 15 Jahre feines Lebens fast ununterbrochen entweder im hiefi= gen Arbeitshaus ober bem Staatsqucht= haus in Frantfort zugebracht hat. Owens behauptete befanntlich, bag er bon einer hochangesehenen Familie ab= ftamme und an einem bekannten College ftubirt habe. Die hiefige Boligei be= zeichnet bies aber als Erfindung. Gul= liban foll aus bem Bergbiftritt bon Rentudy nach Louisville getommen

### Roch teine Enticheidung.

Frantfurt, Rn., 22. Dez. Der Up= pellhof hat fich heute bis Januar ber= tagt, ohne eine Entscheibung in bem Falle bes ehemaligen Staatsfetretars Coleb Bowers abzugeben. ift bekanntlich wegen Theilnahme an ber Morbberfchwörung gegen Goebel ju lebenslänglicher Zuchthausftrafe verurtheilt worben. Die Entscheidung wird jest von dem neuen Appellhof ab= gegeben werben muffen, ber aus bier Republitanern und brei Demofraten

### Unfichub bewilligt.

der Baroneffe Rittenberg, geb. Campbell, von Hamilton, D., hat im hiefigen Bunbesgericht eine weitere Boche Frift erwirtt, um ben Befigtitel auf das Rathbone = Eigenthum in Samilton, auf bas bieBaroneffe \$113. 000 geboten bat, eingehender prüfen gu tonnen. Die Baroneffe ift eine Schwe= fter bon Frau E. G. Rathbone, ber Gattin bon bem früheren Poftbirettor bon Cuba.

### Gattenmörderin.

Sigournen, Ja., 22. Deg. Sarah Ruhn murbe heute bes Morbes im erften Grabe schulbig befunden und bie Gefchworenen berurtheilten fie gu le= benslänglicher Zuchthausftrafe bei schwerer Arbeit. Sie hatte ihren Gat= ten vergiftet.

Shredliches Unglud. San Jofe, Cal., 22. Deg. Das Bohnhaus bes Milchhändlers Conrab Ruff ging beute in Flammen auf. Bier fleine Rinber, Die fich in bem Bebaube befanden, berbrannten, Ruff und wei andere Personen trugen schwere Brandwunden babon.

### Lofalbericht.

### Reuer im Speicher.

Die bereits an borliegenber Stelle furz berichtet wurde, tam gestern Nachmittag im Maschinenraum bes Speichers bon Sears, Roebud & Co. ein Feuer gum Musbruch. Daffelbe blieb zwar infolge bes energischen Gin= greifens ber Feuerwehr auf die ur= fprüngliche Brandftätte beschräntt, rich= tete aber tropbem einen Schaben von \$70,000 an, wobon \$60,000 auf Sears. Roebud & Co. und \$10,000 auf bie Architettenfirma Flanders & Zimmer= mann entfallen. Als bas Feuer ausbrach, befanden fich vier Angeftellte im Gebäube, welche fich aber rechtzeitig in Sicherheit brachten.

### Bereitelt.

In ber Wohnung ber Wittwe Geo. Brown, Nr. 3434 Forrest Abe., hat heute beren Dienftmädchen 3. Gela, burch forperliche Leiben gur Bergmeif: lung getrieben, einen Berfuch gemacht fich mittels einer Rarbollofung gu bergiften. Ginem rafch ju bilfe gerufenen Argt ift es gelungen, bie Wirfung bes Giftes aufzuheben.

\* 3m Polizeigericht ber Stocharbs wurde &. B. Zimmer, Rr. 914 51. Strafe, beute Morgen wegen Dighandlung feiner Frau um \$50 beftraft. Mis Entschuldigung führte er an, baß seine Gattin in ben letzten sechs Monaten bas haus tächt gereinigt habe.

### Die Grandjury.

Sie tommt mit ihrer Unterfuchung nicht recht vom fleck.

Die Großgeschworenen haben mi bem ihnen bon Richter Gibbons aufgetragenen Berfuch, Rorruptionsherbe in ber Stabtbermaltung aufzufpurer und bloszuftellen, teinen rechten Grfolg. Die Mehrzahl berjenigen Berfonen, welche die Grand Jury als Zeugen zu vernehmen beabsichtigte, ift ploglich berreift, entweber aus Gefundheitsrudfichten, ober in Geschäften, ober um eine alte Tante, einen Erbontel ober fonft einen theuren Unbermandten gu befuchen, ber fich nach ihnen schon lange und schmerglich gefehnt hat.

Geftern machten bie Grofgefchwares nen eine intereffante Betanntichaft. Gs ftellte fich ihnen nämlich bet ehrenwerthe Gus Chapin bor, jur Zeit Brivatbetettive, früher Schlepper für Spielhöllen und bergl. - Berr Chapin bertraute der Jury mit großer Offenherzigfeit an, bag er ein gewerbsmäßiger Spion und Lügenbold fei. Während ber Berrh - Musichus bes Staats = Senats hier in Sigung ge-wesen fei, um etwaiger Berberbibeit in ber ftabtifchen Polizei auf bie Sput zu tommen, habe er, Chapin, fich ben herren Genatoren als Spurnafe jur Berfügung geftellt, aber nur, um fie, im Ginberftanbnig mit Chef Colleran bon ber Geheimpolizei, gründlich irre gu führen. Borlabungen für Beugen, welche bem Ausschuffe wichtige Dittheilungen hatten machen tonnen, babe er, Chapin, bamals turger Sand unterichlagen. Er hatte nur folche Beugen herangeholt, die sich bon ihm recht harmloje Ausfagen in ben Mund legen liegen, und ichlieglich habe er felber noch unter Gid die Luge gu Prototoll gegeben, baß er bon bem Bertreter einer Zeitung burch Gelb betanlagt worden fei, ber Polizei allerlet Schlechtigfeiten anzudichten. Für biefe Ausfage habe er von Colleran \$70 erhalten und augerbem batte berfelbe ihn gelegentlich als Brivat-betektive für biefe ober jene Schmutarbeit empfohlen. 2118 Beleg für feine Angaben wies Chapin einen Brief vor, aus welchem in ber That herborzugeben icheint, bag Colleran ihn einmal Jemanbem in Jowa empfohlen hat, bem es barum zu thun war, ber bermeintlichen Treulofigfeit feiner

Gattin auf Die Spur gu tommen. Chapin ergahlte bes Beiteren, bag ein gewiffer Stible beim Barter-Ausschuß eine ahnliche Rolle gespielt habe. wie er, Chapin, beim Berry-Musichuf. Bum Lohn mare Stible bei ber Beheims polizei angeftellt worben. Die Granjurn lieft fich nachber biefen Stible tommen, boch berhielt fich berfelbe fchweigfan. Er ertlarte, fein Bericht für ben Barter-Ausschuß fei beffen Gigenthum, und er habe feine Berechtigung, barüber irgend welche Ungaben ju machen, fo lange bas Romite ihn nicht beröffent-

liche. Polizeileutnant Bowler wußte nichts bon Tribut-Erbebungen burch bie Bolizei, und auch Polizei-Inspettor Shea hatte bon fo bermerflichen Gepflogen. heiten nicht bie minbeste Renntnif. Beshalb er bie Berbrecherfneipen in feinem Diftritt nicht unterbrude, murbe er gefragt, ober biefelben nicht menigftens um Mitternacht ichließen laffe. Er würde es thun, fagte er, fobald er

bagu Befehl erhalte.

Stadtaicher Quinn, bon bem ben borermannte Biebermann Chabin behauptet hat, bag er im Geheimauftrage ber Stadtverwaltung Abgaben bon ben Gigenthümern ber "Bergnügungsboote" gu erheben pflegte, bie in Birtlichfeit nur ichwimmenbe Spielhollen gewesen seien, fuchte beute bei ben Granbjury um eine Belegenheit nach. biefe Berleumbung gurudgumeifen. Diefelbe foll ihm in nächfter Boche eruch heute wieber jur Zeugenschaft. boch scheinen bie Geschworenen genug bon ihm gu haben. Sie liegen ihn nicht vor. .

Die Grandjury bertagte fich gegen 11 Uhr bis gum nächften Mittio Borber ichidte fie an Richter Wibbons berfchiebene fchriftliche Unfragen, welche dieser am Mittwoch beantworten wird.

### Heberfahren.

Der Bremfer Curtis Woodward, No. 4237 Indiana Abe., wurde heute Bormittag, als er nahe ber Rreugun ber Stewart Abe. und 36. Str. mi bem Bufammentoppeln zweier Gifenbahnwagen beschäftigt war, zwischen biefen tobt gebrudt. Er ftanb in Dienften ber Chicago and Caftern Minois Eisenbahn und war 30 Jahre alt.

\* Unter ber Unflage, ber Frau Unne Rouft, Rr. 247 B. 12. Strafe, in etnem Strafenbahnwagen bie Gelbbort gestohlen zu haben, wurde Theodore Thompfon heute bom Richter Sabath ben Großgeschworenen überwiefen.

Wur Rinder-Wenn Guer fleiner Sohn ober Tochter aus ber Schule ober bom Spielen bein itehrt mit einer wunden Rehle, fo reibt bie Reble und Bruft fofort mit Da rega Del ein. Es ift nicht bie geringfte Be-



bie Mütter fie bamit einreiben, benn es riecht fo aut und hat eine fo fcone grune Farbe. Es ift ein reines be= gitabilifches De I= Liniment, welches

Der Tag von Olmit.

(Berliner Boff. 3tg. am 29, Robember.)

Shren bienen," rief in tiefer Entruft=

ung ber Pring bon Preugen aus, indem

er Friedrich Bilhelm IV. ben Degen

bor die Fuße warf. Es ift heute ber

29. Rovember. Belche geschichtlichen Erinnerungen ziehen herauf: an ben

Schimmel von Brongell, an ben unfelis

gen Rovembermann, an ben fläglichen

Aleinmuth eines preugifchen Ronigs,

an die tieffte Demüthigung bes Staa-

tes, beffen Thron einft ber Große Fried-

rich geziert hatte. Gin halbes Jahr=

hundert ift bollendet, feit der Minifter=

präfibent b. Manteuffel, traurigen Un-

bentens, in Olmug Preugens Chre

preisgab und ein Schrei ber Entruft-

ung burch alle beutschen Lande ging. Bei

Zena brach bas Staatswesen vor bem

überlegenen Genie eines Napoleon mi=

litarisch zusammen; in Olmug unter-

warf fich baffelbe Staatswefen, mah-

rend eine halbe Million feiner Cohne

muthig und entichloffen unter ben Baf-

fen ftanb, ber Anmaglichfeit eines

Schwarzenberg. Richt nur Unglüd

war über bas Baterland getommen,

Go weit hatten es bie Rantefucht ber

Ramarilla, ber Wantelmuth bes Ro-

nigs, bie Schwäche ber Minifter ge-

trieben, bag nichts übrig blieb, als bas

Haupt unter bas Joch zu beugen. Nur

in einem waren fie alle einig, in bem

Saß gegen ben Bolfsgeift und die Frei=

heit; in allem übrigen gingen ihre Wege

auseinander. Der Ronig felbft ein

schwantes Rohr im Winde; ber Gene-

raladjutant hat ihn eben gu einer Meis

nung betehrt, fo brangt ihn ichon ber

Minister in eine andere Richtung, und

ein Brief bes Zaren wirft alsbalb alle

ihre Plane wieder über ben haufen.

Die Beschlüffe mechfeln breimal, gehn=

mal an einem Tage. Balb tritt ber

Ronig mit ber Gelbstherrlichkeit eines

Belteroberers auf, balb fällt er foluch=

gend einem Bertrauten um den Hals

und ist bereit, der Krone zu entfagen.

Die Geiftesnacht, bie fein haupt fpater

umfangen follte, marf lange ihre Schat-

ten boraus. "Der Tag bon Olmut hat

alles niebergetreten, was bis babin als

hoffnung in ben Gemüthern gelebt,"

fo feufzte mancher treue Patriot, mah-

rend ber Ministerprafibent bas befcho=

nigende Wort fprach, bag ber Starte

In heffen, in Schleswig-holftein, in

ber beutschen Frage, überall war Breu-

Bens Ghre engagirt, überall begegnete

es ber maglofen Ueberhebung und her=

ausforbernben Drohung Defterreichs,

liberall trat Friedrich Wilhelm auf

Bidgadwegen ben Rudgug an, bis ber

alte Bunbestag aufquerfteben brobte.

Der Grogmachtstigel follte Preugen

gründlich ausgetrieben werben; barüber

hat ber Bar bem Grafen Brandenburg

feinen Zweifel gelaffen. Satte an ber

Spige ber Regierung ein Fürft wie ber

Sieger bon Leuthen geftanben, er hatte

nicht zu mählen gebraucht, wo eine

Babl nicht mehr möglich war; er hatte

gefämpft, wie es der Pring von Breu-

gen wollte, und die freudige Unterftup=

ung feines Boltes gefunden. Aber "ich

bin fein Friedrich ber Große" geftanb

ber Ronig, und ftatt zu tampfen, wollte

er verhandeln. "Unterhandeln, es fei; aber nur fo, wie fich's mit bem helm

auf bem Ropf und bem Schwert in ber

Sand geziemt", rief ber fpatere Raifer.

Unterhandelte Manteuffel fo? Er hatte

gegen ben Pringen bon Preugen, gegen

Labenberg und b. b. Bendt im Mint=

fterrath foon bie Mobilmachung be-

tampft, und bann fcolog er einen Frie-

ben, wie ihn fich taum ein Staat ae-

fallen läßt, beffen heer nicht tampfbe=

Mm 27. November reifte er bon Ber-

lin ab, um Schwarzenberg an ber

Grenge gu treffen. Aber Schwargen=

berg hatte es nicht eilig, und als ihn

Manteuffel in Oberberg nicht fand,

eilte er ihm bis Olmug entgegen. Er

vereinbarte mit ihm, baß Preugen, bef=

fen Truppen ausgezogen waren, Die

Elbbergogthumer au befreien, im Ber-

ein mit Defterreich bie ftammbermanb=

ten Gebiete wieber ber banifchen herr-

schaft auslieferte. Bar an ber Berftel=

lung eines beutschen Bunbesftaates un=

ter preußischer Führung feit ben Marg-

tagen gearbeitet worben, fo gab Man=

teuffel bes Ronigs eigene Plane und

Borfchlage preis, um fich mit ber Mus-

ficht auf ausfichtslofe Minifterberath-

ungen berfpotten gu laffen. Bar Breu-

gen in Rurheffen für bas gebrochene

Recht eingetreten, fo bot es jest bie Sand, ben Rechtsbruch ju fougen.

Richt einmal mit Defterreich, fonbern

mit Baiern wurde es auf biefelbe Stufe

geftellt. Und bas geschah acht Tage,

nachbem bei ber Rammereröffnung ber

Prafibent Graf Schwerin unter bem

jubelnben Beifall ber Mehrheit gefagt

hatte: "Es geht ein fester, fühner Geist

burch unfer Bolt. Auf bes Ronigs

Ruf hat es fich wie Gin Mann erhoben

und fteht bes Befehls feines Rriegs=

herrn gewärtig. Bon allen Seiten, aus allen Gauen bes Baterlanbes tont

uns ber Ruf entgegen: Preußen will teine Unbill leiben, Die hand an's

Wert! Das will unfer Bolt! Die Rams

reit, fonbern bernichtet ift.

muthig einen Schritt gurudweicht.

fonbern Schanbe.

"Unter Dir tann man nicht mehr mit

n icht berbunftet, und 3hr m üßt so lange reiben, bis es po Iftanbig in bie Boren eingebi ungen ift. Mütter follten bederiten, bag wenn etwas bei Beiten gethan wirb, biel Un= heil abgewendet wirb.

ut'b barum follte man immner eine Flafche bon Omagaa Dil im Saufe halten. Gine Flasche babon ift in jebem Haushalt unentbehrlich. Es ift ein Schut und Berichluß ähnlich wie bas Schloß an Gurer

Thur. Ihr mögt es nicht oft gebrauchen, aber wenn Ihr es braucht, fo braucht Ihr es bringenb.

Gifenbahn-Rahrplane.

Chfeago und Morthweftern Gifenbahn.

idet-Offices, 212 Clart , Ctrage. Tel. Central 721, affen libe. und Wells Strage Station.

The Colorado Spezial\*, De50 (\*10:00 Im \*8:30 Pm \*8:30 Pm \*0:00 Im \*8:30 Pm \*0:00 Im \*0:00 Im

Rodord — All, Sont. 78 Sont. 78 Sont. 34 Am., 34 Am., 34 Am., 35 Mm., 34 Sont. 18 Sont. 38 Mm., 34 Sont. 38 Mm., 34 Sont. 38 Mm., 34 Sont. 30 Mm., 30

Burlington: Linte.

diago. Burlington- und Quinch-Gisenbahn. Tel. Pro. III Main. Schlafwagen und Lickets in 211 Clark Str., und Union-Bahnhos, Canal und Adams.

Tale of the state of the state

Rings and Streator + 4.30 % +10.35 % of the first and fi

long Cith, Omaha !

tajon City, Fairmont Clear Kale, Barfersburg, Traer... erhern Jowa und Dafotas iron, Sterling. G. Rapids... iad hills und Deadwood...

Abfahrt. Anfunft.

### Weihnachts-Geschenke



Diamanten, Timelen, herren- und Damen-Uhren, Ketten und Sifber= manren-Renfieiten after Art

563 LINCOLN AVENUE.

## UNDERBERG-Wird allen Mages leidenden

warm empfolilen Seit mehr als 50 Jahren versandt vom FABRIK ANTEN

H. Underberg-Albrecht, Rheinberg am Rhein, Man verlange ausdrücklich

3t. Kaal und Mitmeapolis. 8.30 Å 9.25 Hauser und Kanfas Cith. 10.30 K 7.00 Bit. Kanfa Kanfas Cith. 10.30 K 7.00 Bit. Kaal und Mitmeapolis. 11.00 K 7.20 Beschuf Fit. Medicion. 11.00 K 7.20 Back Sale. Ogden. California. 11.00 K 7.30 Beadwood, Pot Springs, S. D. 11.00 K 7.20 Backbood, Pot Springs, S. D. 11.00 Ba Bier limited Schnellzüge täglich zwischen Chicago E. Louis nach New Port und Boston, die Waddelt-eisenbahr und Rickellate-Bahr mit eleganten Er-eine Buffet-Schlaswagen durch, ohne Wagenwechel. Bige gehen ab von Chicago wie folgt: Bi a Ba da gl.

Bofabrt II. O. Mitgs. Antunft in New York 3.30 Kachm.

Ebfahrt H.or Wigs. Auffanft in Rew York 3.30 Nachm.

Boffart 11:00 Mbbl. Boffon 5:50 Abbs.

Bia Ridel V I ate.

Est. 10:18 Eden. Untunft in Rew York 3:00 Nachm.

Boffon 10:20 Borm.

Enten Hell 10:13 Eden. Untunft in Rew York 3:00 Nachm.

Boffon 10:20 Borm.

Bhge gehen ad von St. Louis wie folgt:

Bia Baba i,

Boffon 5:50 Abbs.

Rew York 7:50 Borm.

Boffon 5:50 Abbs.

Rew York 7:50 Borm.

Boffon 10:20 Bo

Ineder Jehrede Jentral-Gifenbahn.

Alle durchlahrenden Züge verlassen Die Zine nach dem dehen fonnen (mit Ansnahme des Vostauges)

an der R. Sefr., De Fr., Opde Varf. und A. Seir., Soft. Die Varf. und A. Seir. Seir. und Modifern Die Lauflage der Driegasse Er. und Audiorium. Dotel.

Abanis Er. und Modifern.

An Driegasse.

An Driegasse 

age & Miton-Union Paffenger Station, Canel Strage, swifden Rabifon und Abams Str. Zidet-Office, 101 Abnms Str. Tel. Cent'l. 1767. 

Ridel Blate. - Die Rem Dort, Chicago und Gi. Bonis-Gifenbahn.

fauft man am beften und billigften in bem größten und allbefannten Juwe len-Gefchaft von

A. Strassburger,

25no-25bg, fonbbie

DEC

UNDERBERG-BOONEKAMP

Eugene Frei an Zebermann, ber fich für ben "EugeneField Monument Souvernir Fund» interessien, Zeichnet fobiet 3be ibolt. Substriptionen von 21 aufw. berechtigen zu dem prüchti-gen Buch: "Field Flowers" field's Aedichte. **Ein \$7.00** 

Das Buch des Jahr hunderis.

Das Buch des Jahr hunderis.

Rachivoll illustifiert von 22 der größten Artifier der Muswahl von Kiert von 22 der größten Artifier der Weltschaft von Kiert von 22 der größten Artifier der Weltschaft von Kiert van Kiert Eugene Field Monument Souv. Fund (Auch in Auchidden.) 180 Monument & tr., Chicago. Wenn Jhr des Borto betablen wollt. (hidt 10c. Ernähnt die "Abendpaß". 28ne"

Gifenbahn-Nahrblane.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 202 Clart Str. und L Rlaffe Dotell. Tidet Offices, 232 Clart Str. und 1. Alaffe hotels.

Indianapolis u. Gincianast. 2.445 B.
Hafespette und Louisdie. 8,30 B.
Judianapolis u. Gincianast. 4.830 B.
Ladayette Accomodation. 2.00 B.
Ladayette Accomodation. 2.00 B.
Judianapolis u. Gincianast. 2.30 B.
Judianapolis u. Gi

Baltimete & Ohio. Baltimere & Ohio.
Bahnhof: Grand Jentral Passagier-Station: Aldeb.
Office: 244 Clarf Str. und Audiorium. Avine extra
Fahrpreise berlangt auf Vimited Jägen. Ihge tiglich.
Botal-Expreh. 7.80 B 5.15 Kew Port und Massungion Bestie.
Duled Limited. 10.20 B 4.45 Kew Port. Washington und Villedurg Perkidules Kumited. 8.30 K 6.00 B
Columbus, Wheeling, Clebeland u.
Bitisdurg Expreh. 8.00 R 6.00 B



CHICAGO GREAT WESTERN RY 

mer, wenn fie biefem Rufe folgt, wirb Breugens berpfanbete Ehre retten unb Deutschlands Wohl und Beil begrünben." Aber bie Rammer war ohnmächtig, Friedrich Wilhelm IV. regierte, und Manteuffel mar fein Minifterpräfibent. ... Der König war nicht ohne Empfinbung für bie Schmach, bie ihm juges muthet wurbe. Er ftraubte fich, Die Abmachungen zu genehmigen. Aber "Fürst Schwarzenberg hatte in Olmüh mit feiner Brutalität bie Antwort fir ben Abend bes 1. Dezember verlangt und erflärt, bag bie Truppen Altofferreichs am 3. vorrüden würden." Und Gerlach war nicht eine Biertelftunbe mit bem Ronig allein, fo war auch bas Papier schon ausgesertigt.
"Ein großer Staat, wehrkräftig wie teiner in Europa, ohne Berlegenheit im Innern, des Bollsgeistes gewiß, in den Finanzen gesund, ledt den Stauf von

zum

1st reinigen keine Seifen Unwahrheit, gut, sich aber Gebrauche nicht nz sagen, zum dass rasiren.

ben Füßen feiner Begner, ohne nur ben Berfuch bei Biberftandes zu machen, auf eine blo be Dwhung hin, bie bramarbafirenbe Feinebe, bittere Angft im Bergen, ausgest viten haben." Go fchrieb bamals Campha u fen. Und ein Diplomat berichtete: "2 de Kreuzzeitungspartei, die hier alles l'e herrscht, fühlt sich unter bem öfterreich f chen Joch fo felig wie ber Fifch in feine, in Glement." "Der Bring bon Breugen bat ritterlich für bas Baterland gefamt &', boch bergebens," flagte Bunfen, 'n to v. Betersborff theilt nach Gerlachel : Mufgeichnun= gen mit: "Im Minifterra ih wurbe ber Beitritt beschloffen; nur ber Bring bon Breugen und Labenberg h'iberfpra= chen." Der Juftigminifter Gin 10ns ergablte gleich barauf: Der Pin ng bon

Preußen hat uns verflucht." Die Schmach ift längst gefühnt, nicht burch die roben Berfolgungen, bura Die wufte Reattion im Innern, burch Die Rnebelung ber Freiheit, wodurch is Rreugzeitungspartei, bie Ramarilla, bie Regierung ben Ronig für ben Tag bon Dimut ju entschädigen fuchten, fonbern burch bie Großthaten, Die Breufen und bas beutsche Bolt fpater unter Ronig Bilhelm I. und Bismard bollbracht haben. Bor einem halben Jahrhundert tief gedemuthigt, geftri= chen aus ber Lifte ber felbftftanbigen, geachteten Mächte, fteht heute bas Deutsche Reich einig, ftart, allenthalben angefehen ba, bant bem nationalen Bebanten, ber, wie bie Beschichte lehrt, zugleich ber liberale Gebante war.

Gefältung in einem Zag ju beilen. Rebmt Larative Bromo Quinine-Tablets. Alle Apotheter retourniren bas Gelb, wenn fie berfagen. G. 20. Grove's Unterfcrift auf jeber Chachtel. 25c.

Das Labhrinth auf Areta.

Ueber bie bor Rurgem gemelbete Entbedung bes Labprinths auf ber Infel Rreta finben fich in bem Bulletin de l'art ancien et moderne" intereffante Gingelheiten: In Anephala, nicht weit von Anofos auf Areta, hat Arthur Ebans, ber Ronfer= bator bes Mufeums zu Orford, einen Palaft gu Zage geforbert, ber feit mehr als 3000 Jahren fast unversehrt ge= blieben ift. In einer fehr geringen Tiefe entbedte bie Spighaue große Bofe, Galerien, Bange, ungeheure Be= wölbe, die eine Sammlung bon gigan= tischen irbenen Rrugen enthalten, und, foweit bas Muge nur feben fann, 3immer und immer wieber Bimmer, bie fämmtlich mit Basreliefs, Statuen und Fresten geschmüdt sind. In einem biefer Zimmer fab man einen tunftvollen Thron aus Alabafter; in einem anberen eine Marmorfontaine, bie mit Löwentopfen bergiert ift; an= beremo wieber Gefafe und Lampen aus Borphhr: hier einen Fries, ber große Aehnlichfeit hat mit ben Rofet= ten bon Mytenä; bort Gaulen in Lotusform wie bie Bfeiler ber großen thebanischen Tempel; nicht weit babon entfernt erhob fich neben einem Bemalbe, bas einen jungen Mann mit griechifdem Thpus und mit flaffischem Brofil barftellt, eine Statue, Die wie bie Statue eines egyptischen Ronigs aussieht; bor Allem aber fah man in faft allen Räumen, als Bilbhauer= arbeit ober als Wandgemälbe aroke erbaute Labyrinth wieder aufgefunden ftirt habe, und bag bas Labyrinth für noch felbft bie Dichter gu behaupten wagen. Aber bie Erifteng bes Ronigs Minos und bes Labhrinths wurde tropbem immer noch in Frage tommen.

Minos wird gewöhnlich als eine mythische, heroische, legendenhafte und vielleicht historische Berfonlichfeit be= geichnet: und was bas Labhrinth be= trifft, so bestehen auch barüber ftarte 3weifel. Wenn die Schriftsteller bes Alterthums es auch manchmal be= schrieben haben, so fagt boch teiner von ihnen, baß er es gesehen habe, und Dioboros und Plinius erflären, bag gu ihrer Zeit feine Spur babon borhan= ben war. Wenn man nun annimmt, bag wirklich einmal ein Labyrinth exiftirt habe, fo bleibt immer noch bie Frage offen, ob es ber Palaft bes Ronigs ober eine Sohle gewefen fei. Der frangofische Botaniter Tournefort, ber Rreta ju Beginn bes 19. 3ahrhun= berts besuchte und unentwirrbare Grot= ten erforichte, neigte ber gulett aus= gesprochenen Unficht gu. Evans ba= gegen ift anberer Meinung und ber= fichert, bag bas Bauwerk, bag er ans Licht geforbert hat, nichts Anderes fein

> Eine Es gewöhnliche Handsäge D U

fann, als ber Balaft bes Ronias Minos. Den beften Beweiß hierfür liefert nach feiner Unficht bie Unlage bes Balaftes. Mit feinen Gangen, feinen Ballerieen, ber Wirrnig feiner Sofe unb feiner Bimmer, erinnert biefer Gebaubetompler in auffallenber Beife an jenes andere Labyrinth, bas ficher exiftirte: bas Labhrinth von Egypten, bas Herobot gefehen und beschrieben hat, und man tann fich gang gut benten, baß bie Alten, ber außeren Aehnlichteit wegen, bem Bauwert auf Rreta benfelben Ramen gegeben haben. Die Stiere, bie man auf allen Mauern und Banben fieht, haben nach feiner Meinung auf bie Sage bom Minotauros Bezug. Das ift aber noch nicht Alles. In einer Rach= bargrotte hat man Ueberreste von Botivgeschenten gefunden, bie ben Beweis liefern follen, bag bort bie Sohle "Dictea" war, "wo fich Jupiter mit

\* Extra Pale, Sa loator und Bais

Die Blume der Tod ten. Wirkung wegen bereitete man auch Rosmarin = Del, Rosmarin = Salben ber alte Brauch, bei Rirchaangen, in3= noch nicht ausgestorben. Diefe große Berehrung bes Rosmarins, bie in folder Weite nicht einmal medizinisch Stiergestalten. Evans glaubt, bag von begrunbet ift, fammt aus ber heidni-Dabalos auf Befehl bes Ronigs Minos | fchen Zeit unferer Borfahren, bie bem Freit, bem Gott häuslicher Freuben, zu haben. Daß der Minotaurus exi= ber Ghe und bes Kinderfegens, und ber Freia, ber Gottin ber Liebe, Die bieses Fabelwesen erbaut worden sei, Pflanze gewibmet hatten und beshalb würden heute weder die Archäologen ben Jul-Eber mit Rosmarin zu schmü-

fogar bie Rinber nicht bom Storch ge= bracht, fonbern aus einem Rosmarin= ftrauch herborholen. Der Uebertragung heibnischer Sitten auf firchliche Bebrauche burch bie Priefter Roms ift es auch jugufchreiben, baß ber Rosmarin heibnischer Tefte eine driftliche Deutung und Weihe erhielt. 3m Mittelal= ter brachten alle Bathen ihren Rosma= ringweig bem Täufling. Das bebeutete Stärfung für benfelben. Un vielen Orten aber galt ber Rosmaringweig in erfter Reihe als Trauerzeichen unb murbe als Symbol ber Erinnerung auf ben Grabhugeln niebergelegt. Deshalb gilt es noch heute im Boltsaberglauben als ein bufteres Borgeichen, wenn man bon Rosmarin träumt. In einem beliebten Bolfsliebe beißt es bekanntlich:

"Ich hab' bie Racht getraumet Bobl einen foonen Traum: Es wuchs in meinem Garten Ein Rosmarinenbaum."

In Dresben beißt noch heute eine Strafe Rosmaringaffe. In Diefer Strafe, Die einft nach ber Frauentirche und nach bem an biefer Rirche gelege= nen Friedhof führte, ber einen großen Theil bes jegigen Reumarttes einnahm, wurden Rosmarinfträukchen feilgehalten, und meift tauften fich bie= jenigen, bie nach ber Rirche ober nach bem Friedhof gingen, Diefes Chmbol liebenden Gebentens.

Unter biefem Titel berichtet bas "Wiener Ertrablatt" aus Wien bom 20. Robember: Bahrend einer Ber= banblung beim Begirtsgerichte Sieging trat geftern ein älterer Dann wantenb in ben Saal: "herr Prafibent! 3ch bin ba angeflagt wegen so einer Sache." Richter: "Zeigen Sie mir Ihre Bor- labung. Bas ift es benn?"

richter, fo mas im Raufch." heute wieder total betrunten."

Richter: "Rurglich mußte bie Berhanblung vertagt werben, weil Sie in unzurechnungsfähigem Zustande ber-tamen, und beute find Sie wieber gang

herr Obernotar."

polle L Quarts Direkt von der Brenneret an Sonfumenten.

Unfer ganges Probutt wird bireft an Ronfumenten verlauft, wodurch Berfalfdungen unmöglich find und Ihnen bes 3wifdenbanblers Profit eripart bleibt. Falls Sie unverfälich. ten Branntweits für medizinifche ober anberweitige Zwede gebrauchen, lefen Sie bie folgende Offerte. Es wird bon Intereffe für Sie fein.

Bir fdiden Ihnen vier volle Quart-Rlaiden bon Sanners fleben Jahre altem boppelt Rupfer befiglittem Rine für \$3.20, Erpreftoften bezahlt. Bir verfciden ibn in einfachem Padet ohne Mugabe bes Inhalte. Wenn Sie ihn erhalten und ichmeden, und er gefällt Ihnen nicht, ichiden Gie ibn auf unfere Roften gurud nub wir

Europa in Liebe vereinigte, und bon wo Minos ber Welt bas Gefet brachte, wie Mofes bom Berge Sinai." Am Juge biefer Sohle befindet fich ein tie= fer Abgrund, ber gu einem unter= t bifchen See und zu einer noch weit get eimnigvolleren Grotte führt; bet mit Schlamm bebedte Boben biefer Grot te ift befat mit Statuetten, toftbaren Steinen, Baffen und Schmudfachen! an ben Banben hangen Botib= theile: Mes läßt barauf schließen, bag hier bas Allerheiligfte war, wo Minos oft allein weilte und Jupiter bon Angeficht gu . Ungeficht feben burfte. -Man barf & fpannt barauf fein, wie bie Evansichen ! Entbedungen und feine phantaftijch on imuthenben Folgerungen bor faltblu tiger wiffenschaftlicher Rritit, bie ihnen nicht berfagt bleiben wird, beftehen werd en.

rifc, reine Malgbie te ber Conrab Seipp Brewing Co. ju haben in Flaschen und Fäffern. Ich. Couth 869.

Raum hat es in alten Riten eine boltsberühmtere und geachteten. Pflan= ze gegeben, als ben Rosmarin Der chte Rosmarin, Rosmarinus & ffici= nalis, ift ein besonderer, in 34 ilien häufiger, immergruner, falbeiark ger Salbstrauch mit ungeftielten, fast lebe t= artigen, linealen, afchgrauen, bon bat Seite her ein wenig eingerollten Blattern. Mus Italien ift auch bie Pflange bei uns eingeführt worben. In bem berühmten, für bie Gefchichte beutfcher Pflanzenzucht fo wichtigen Erlaß Rarls ber Großen über bie Bewirthschaftung ber Meierhofe wirb ausbrudlich unfer edler Rosmarin, unb zwar schon mit biefem namen aufge= führt und zum Anbau empfohlen. Er galt hauptfächlich als Mittel gegen anftedenbe Fieber und murbe auch gu Bahungen benutt. Seiner heilfamen und Rosmarin-Beingeift. Letterer war bas Rölner Waffer bes 10. unb bis 16. Jahrhundert. Roch heute ift in Throl, Baiern, bielen Gegenben Schwabens, bem Spreewald u. f. w. besondere bei Leichenbegangniffen, ein 3weiglein Rosmarin mitzunehmen, den pflegten. Gine belgifche Sage läßt

"Maerweil a wengert raufdi!"

Angetl.: "Biffen's, herr Ctuhl-Richter: "Aber, Mann, Sie find ja Angetl.: "Ja, herr Rotar, bas ift bei mir immer fo."

Angett.: "Da tann ich nichts bafür, Richter: "So berhandle ich nicht mit 3hnen. Sie bekommen eine neue Bor-



Expresikosten bezahlt.

gend eine ber Egpreg Roms

Bestellungen für Ariz., Colo., Cal., Idaho, Mont., Res., R., Meg., Ore., Utah, Wash., Wos., muffen auf 20 Quarts lauten,

THE HAYNER DISTILLING CO. 305-307 S. Seventh Str., St. LOUIS, Mo. 226-232 W. Fifth Str., DAYTON, Ohio.



## 84 La Salle Str. Erkurstonen der alten Seimath Rajute und 3wijdendea.

Billige Sahrpreise nach und von Europa. Specialität: Deutsche Sparbank Areditbriefe; Geldfendungen.

F Erbichaften Tengejogen. Forfdug eriheilt, wenn gewünscht. Forans baar ausbejafit. Bollmachten notariell und tonfularifc beforgt. Militärjachen Bag ins Ausland.

Ronfultationen frei. Lifte berichollener Erben. Deutiches Ronjular, und Rechtsbureau: 3. 9. Renjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntage offen von 8 bis 18 Uhr.

labung und bürfen an bem fommenben Berhanblungstag abfolut nichts trin= fen."

Ungefl.: "Das wird schwer halten, herr Rommanbant!" Richter: "Dann wirb man Gie ein=

fat bor ber Berhandlung einliefern, bantit Gie nichts trinten tonnen!" Migett. (inbem er aus bem Gaal torfelt ): "Das wird auch nichts nügen, herr & taatsanmalt!"

Finangielles.

3 4 Chicago feit 1856. Kozminski & Yondorf. 73 Dearborn Str., Geld lu ben' unt Grundeigenthum Leiben' unt Grundeigenthum Berten fftets an Danbogumi Bertauf. Bollmadten, Bedjel und Arebit-Briefe. familjulj

WESTERN STATE BANK

Rerbweft:Ede Laballe m. W Bafbington Str Allgemeines Baide = Gefchäft. 3 Proj. Binfen bezahlt i'en Spar-Deptmt. Beld ju verleiben auf Grundeigenthum. Erfte Shpotheten ju verlaufen.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STIY. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Shpotheten zu verkaufen.

Reine Kommiffion. H. o. stone & Co., Mniethen auf Chicagoer 206 LaSalle Stra berbeffertes Grundeigenthum. 4 Zeienh. 681., ich

\$550 and aufwarts far Lotten in der Subdivission, mit Front au Ashland Ave. und Garfield Blud. (55. Str.) Eine soften Lage mit borgiglicher Car-Bedienung. Es laufen eieftrische Carts durch von der Endbivision nach der Stadt. Jace 5 Sents. Eine beguene Enterung dom ben Erdo Harb. Ju Lichten Bedingungen.—Ausgezeichnete Seichältssetze nub ihden Bedingungen.—Ausgezeichnete Seichältssetze nub ihden Beingungen. Verlöbenz-Sotten nach Sentlen, Artefun und bores.—Um dies Lotten auf den Martt zu derngen, wird eine beschäften ungen beier Auchen eine Breifer nerfangt werden, und werden die Preise nacher erhöbet. Benn und die Lage der Kotten in Betracht zieht, so sind Berlauf dem Genthimer

MEYER BALLIN, 168 RANDOLPH STR., nahe La Salle

Rohlen!

Rauft jest, ba bie Breife ficher fieigen werben ! Gronomh Bump..... \$3.25 p. Conne Befte Qualitat Bolles Gemidt.

**ALWART BROS.,** Stade-Office: Jimmer 402, 215 Dearbornftr. Darb-Office: 278 Danton Gtrafe; Telephon, Nord 38. Bincoln tive. und Gernden Strafe, Tefephon, E. B. 188

Schwarzwälder Ahren babe ich eine feine Auswahl in goldenen nub Albernen Zaschen-Uhren, Retten, Schwarzwälder Uhren



Ringen, Diamanten, und anberen werthvollen CEO. KUEHL,

Ju die bewarstehenden Feiertage empfehlen I wir unfer reichhaltiges Lager importirter sowie alle Sorten hiesiger Beine, daruntet den von den besten Aerzten so sehr empfohlesnen BLACK ROSE. Außerdem enthält unser Lager die größte Ausmahl feiner Bhisties, Sherries, gute Portmeine, Arac, Jamaica Rum, echtes Zweitschemmasser, Kirschwasser 22. Kirchhoff & Neubarth Co., 53 & 55 Late Ste. 7ag, bifrfen\* Tel. Dlain 2597. 3 Thuren Splic non State Sir.

AUGUST PETERS, Retar,

Gegründet 1864 burd Konful B. Clauffenius.

Erbichaften Bollmachten 🖜

unfere Spezialität. In ben lehten 25 ? bren haben wir fiber 20,600 Erbschaften

regulirt und eingezogen. - Borichuffe gemabrt. berausgeber ber "Bermiste Erben-Lifte", nad umb-lichen Quellen jufammengeftellt. Bechiel, Boftzahlungen. Frembes Gelb. Morddentidjen Llond, Bremen.

Melteftes Deutsches Inkaffo=. Rolarials und Rechtsbürean.

Chicago. -92 Dearborn Strafe. Conntags offen ben 9-19 Uhr.

# 185 CLARK STR.,

zwifden Ranve und Adams. Sehr bequem für alle norblichen, weftlichen und fammtliche Gub Clart Str. Cnrt.

Schiffsfarten nad und von

Deutschland, Defterreig, Comeig. gugenburg, jomie Cape Zown und Johannesburg in Gub-ufrita. Weihnachts.

Geldfendungen burd Deutide Reichspoft brei De t modentlid. Vollmachten

Erbschaften prompt eingezogen. - Borfduß, wenn gewünicht. Deutsches Confusar- und Rechtsbureau. 185 CLARK STR. Office-Stunden bis 6 Uhr Abends. Sonntags 2 bis 12 Uhr Borm. 25ofte

Cie Gie Transatlantique Frangofifche Dampfer-Binie.

Mas Dampice biefer Linte maden bie Melfs regelmds Big in einer Woche. Schnelle und bequeme Linie nach Sabbeutidland and ber Schweig. 19bbil 71 DEARBORN STR. Maurice W. Kozminski, Beneral-Maent

Finangielles.

E.R. MAASE & U.D. 84 LaSalle Str. Hypothekenbauk,

Berleihen Gelo auf Grundeigenthum in der Stadt und Umgegend zu ben niedrigsten Mtack-Katen. Erste dypositelen zu sicheren Ropitalantagen ktets an Hand. Seundeigenthum zu verfausen in allen Theilen der Stadt und Umgegend. Office bes Foreft Some Friedhofs. G. R. Gaafe, Gefretar.

A. Holinger & Co.,

Inpotheken-Bank, 165 WASHINGTON STR.
Telephone Main 1191.

geld 3n 5, 52 and 6 pet. auf Grundeigenthum Vorzügliche erfle gold-Mortgages in beliebt gen ftets borrathig. mala ja ma mi du

WM. C. HEINEMANN & GO. 92 LASALLE STR., Sypotheten

Geld zu verleihen! 34 tom 34



### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press".) 3nland.

Früherer Couverneur todt.

Bofton, 22. Dez. Er-Bouberneur Roger Wolcott ift im Alter bon 53 3ah= ren gestorben. Der Berftorbene mar ein Abkömmling Roger Wolcotts, ber im Jahre 1745 als zweiter Befehls= haber an ber Erpedition Gir 2m. Bepperells gegen Cape Breton theil= nahm, welche mit ber Ginnahme bon Lewisburg enbete. Er war mehr= mals Mitglied bes Stadtraths bon Bofton, fowie ber Staatslegislatur und wurde 1893 gum Bige=Gouberneur ermählt. Rach bem Tobe Gouberneur Greenhalges wurde er Gouberneur, gu welchem Umte er zwei Mal wiederge= mahlt murbe. Er war ftets Republi faner, ftimmte jedoch 1884 für Cleve-

### Bird demnachft berichten.

Bafhington, D. C., 22. Dez. Die aus Mitgliebern bes Genats und Saufes bestehende Bosttommission bat ihre Arbeit nabegu pollenbet und mirb am 10. Januar ihren Bericht an ben Rongreß abstatten. Die Untersuchungen ber Rommiffion bezogen sich hauptfäch= lich auf die ben Gifenbahnen für Beforberung von Poftfachen bezahlten Ra ten, bie in vielen Gallen übermäßig hoch gewesen fein follen. Die Rom= miffion hat mehrere ber größten Städte besucht und die Ausfagen bon Gifenhahnbeamten und Anderen, Die über Die Ungelegenheit Aufschluß geben konnten, entgegengenommen. 3m Allgemeinen scheint die Rommiffion zu bem Schluß gefommen gu fein, baß bie Unflagen gegen bie Gifenbahngefellichaften be= treffe Ueberforberung bebeutend über= trieben find.

### Lodges Erflarung.

Bafhington, D. C., 22. Dez. nator Lodge, welcher die Unnahme bes San-Bauncefote-Bertrages im Genat betrieb, gab eine langere Erflarung ab, in welcher er fagt, daß die angenomme= nen Bufage feineswegs burch Feind= feligkeiten gegen England eingegeben feien, noch baß fie in irgend welcher Beife einen Schatten auf ben Staats fetretar San murfen, beffen Batriotis: muß, aufrichtige Absichten und Beichidlichkeit in ben Unterhandlungen mit ben auswärtigen Mächten allge= mein anerkannt würben. Die Umenbe= ments wurden gang einfach beshalb geftellt und angenommen, weil fie noth= menbig waren, um bas Recht ber Ber. Staaten, ben Ranal zu fontroliren. außer allen Zweifel zu stellen.

### Die Brafidenten : Inauguration.

Bafhington, D. C., 22. Dez. Ge= nator hanna, Borfiger bes republita= nischen Nationalkomites, hat bie Er= nennung bon General Francis 2. Greene von New York gum Chef-Marschall ber Inaugurationsparabe am 4. Marg angefündigt. General Greene ift ein alter Parteitampe und befannter

Gefretar Sitchcod ertheilte bem In: augurationsausschuß Erlaubniß, ben Ball und die übrigen Festlichkeiten in Berbindung mit ber Umtseinführung bes Prafidenten McRinlen im Ben fionsgebäude abzuhalten, beffen archi tefonisch schönen und weiten Raume fich besonders gut bagu eignen.

### Gefdeitert.

Cape henry, 22. Deg. Bon ber Dam Red=Lebensrettungsstation

folgende Nachricht eingetroffen: "Der Schooner "Jennie Hall", Rapi= tan Lawfon, mit einer Labung Asphalt bon Trinibab nach Baltimore untermegs, ift gefcheitert. Der Rapitan und ein Mann find ertrunten. Das Schiff befindet fich in schlimmem Buftande.

Spätere Rachrichten befagen, baß außer bem Rapitan noch zwei Mann ertranten und daß bier Mann beinabe fobt bor Erichopfung gerettet murben. Der Schooner wird bollftnäbig berlo ren gehen.

Der Streif beendet.

Topeta, Ras., 22. Dez. Prafibent Dolphin bom Berband ber Gifenbahn= Telegraphisten hat ben Streit ber Teles graphiften an ber Santa 76-Bahn für beenbet ertlärt, und alle Streiter finb bon biefem Befchlug benachrichtigt worben. Gie find jest im Ungewiffen barüber, ob fie wieber angestellt mer= General-Betriebsleiter Mubge wollte barüber nichts befannt geben, er= flarte jeboch, bag ber Berband ber Gifenbahn=Telegraphiften unter ber jebi= gen Berwaltung nicht anerkannt wers ben wurde.

Der Cudahn=Rall. Dmaha, Neb., 22. Dez. Die nach= forschungen ber städtifchen Boligei und eines halben Sundert Geheimpoligiften haben zu der Aufführung bes haufes geführt, in welchem ber junge Edward Cubahn nahezu zwei Tage gefangen gehalten wurde und bon welchem er Mitt= woch Racht wieder nach Saufe gurud: fehrte. Das anberthalbftodige Gebaube, Rr. 3604 Grober Str., liegt vier Meilen von ber Stadt an einer be= quem zu erreichenben Stelle jeboch fo. daß die Desperados ihre Plane leicht ausführen fonnten, ohne bon Nachbarn geftort gu merben. Der junge Cubahn wurde nach bem Saufe hinausgeführt und erfannte es an mehreren Gigen= thumlichkeiten wieder, obwohl ihm bamals bie Augen berbunben gewesen ma= Muf bem Fußboden bes 3im= ren. mers, in welchem Cubahy an einen Stuhl gefeffelt gefeffen hatte, ftanb noch ein Gimer mit Waffer, aus welchem man bem Gefangenen zu trinfen gege= ben hatte. Die erhöhte Lage bes Sau= fes gab ben Berbrechern Gelegenheit,

bliden. Abgesehen bon ber Auffindung bes hauses haben bie Nachforschungen ber Beamten noch feine weiteren Erfolge

bie Umgegend auf Meilen weit zu über-

Frl. Maub Munfham, bie bei ihren Eltern in Nr. 3404 Grober Str. wohnt, fah einen ber bermuthlichen Theilneh= mer an bem Berbrechen bor gehn Tagen, als er sich bei ihr erkundigte, ob bas leere Saus auf bem Sugel permiethet Um nächften Tage fehrte er gurud und fagte ihr, bag er bas Saus bon bem Gigenthumer, herrn Schneiber= wind, gemiethet habe. Frl. Munfham hat der Polizei eine genque Beschrei bung bes Mannes gegeben. Ginige Zage barauf fah fie ein Buggh bor bem haufe porfahren, aus welchem brei

### Männer fliegen. Die Philippinen-Rommiffion.

Manila, 22. Dez. Die Philippinen Rommiffion hat Bills angenommen, welche verfügen, bag bei allen erlaffenen Gefeben bie englische Sprache ge= braucht werben foll; ferner, bag ber Profogmaricall ermächtigt ift, polizei= liche und Sanitätsregulationen aufzu ftellen, und daß für Berftoge gegen bie Regulationen gewiffe Strafen berhangt werden follen. Ferner hat die Rom= miffion \$75,000 für ben fofortigen Bau einer Chauffee bon Pogorrubio in ber Proving Zangafinan nach Ba= guco in ber Proving Benguet langs ber bon ber Regierung geplanten Gifen= bahn bewilligt.

### Erwischten den Unrechten.

Gulf Port, Miff., 22. Dez. Lewis, ber bermuthliche farbige Morber bes Marichalls Richardson, ift noch nicht gefangen, obgleich er bon einer Boffe mit Bluthunden berfolgt wirb. Es ftellt fich jest heraus, daß ber Far= bige Lewis, ber borgeftern hier gelnncht wurde, ein Better des angeblichen Mör= bers und an bem Berbrechen ganglich unschuldig war. Der Bater henrn Lewis' ist abgefaßt worden und befin= bet fich in Mobile in Saft, fein Bruber Sofeph, ber gleichfalls berhaftet wurbe, in Scranton.

### Musland.

Reine erhöhte Banfrate. Berlin, 22. Dez. In ber heutigen

Sigung bes Zentraltomites ber Reichs= bank fündigte Brafident Roch an, baß eine Erhöhung ber Bantrate nicht nothwendig fei und wahrscheinlich auch am Ende bes Jahres nicht nothwendig fein würde, falls nicht unerwartete Mende= rungen in ber internationalen Situa= tion eintreten würden. Er fagte, baß bie burch bie Schwierigkeiten ber Sh= pothekenbanken verurfachte Lage befon= bere Aufmertfamteit bedinge. Berr Schmibt, Gigenthümer bes Banthaufes Unhalt und Wagener, welches burch feine Berbindung mit ben in die Rlem= me gerathenen Sphothekenbanken in Berlegenheit gekommen ift, ift als Mitglied bes Zentralkomites ber Reichs= bant gurudgetreten.

### Berftarbeiter ftreiten.

Rom, 22. Deg. Begen ber polizeili= den Schliegung eines fozialiftifchen Arbeitertlubs in Genua haben bortfelbft 7000 Berftarbeiter bie Arbeit niebergelegt, fo bag bas Lofden ber Labung ber im hafen liegenben Schiffe beinahe gang in's Stoden gerathen ift. Die Stragenbahnbebienfteten haben fich geftern ben Streifern angeschloffen. Die Garnifon bon Genua fteht unter Waffen.

### Bom füdafritanifden Rriegs.

Schauplag. Bloemfontein, 22. Deg. Die Gin= elheiten bon General De Bets Ent= fommen aus ben ihn umgingelnben bri= tifchen Rolonnen zeigen, bag es eins ber fühnsten Bortommniffe bes Krieges war. Als Haasbroeds Kommando sich am 12. Dezember ungefähr 15 Meilen öftlich von Thabanchu mit De Wet vereinigte, war General Anog nur eine Stunde entfernt und bie Lage ber Boes ren mar anscheinenb eine bergweifelte. Aber De Wet war ber Lage gemachfen. Indem erhaasbroed in westlicher Richtung abschidte, um einen Scheinangriff bei Bittoria Ret zu machen, traf De Bet Anftalten, beim Spring Sau Retbaf burch bie britifden Rolonnen gu brechen. Um Gingange bes vier Mei-Ien langen Baffes waren zwei befestigte Boften, mahrend nach Often gu auf ei= nem Sügel Artillerie aufgestellt mar, welche bie Boeren beobachten follte. Plöglich bot sich ein großartiges Schaufpiel bar. Die gange Boerenarmee bon 2500 Mann fing an, im Galopp in aufgelöften Reihen burch ben Ret gu fprengen. Brafibent Steijn und Biet Fourin führten bie Borhut, mahrenb De Bet ben nachtrab führte. Die bri= tischen Ranonen und Gewehre bonner= ten und fnatterten unaufhörlich. Die Boeren berfuchten querft bie nach Often führende Route, ba fie aber auf Artil= lerie ftiegen, fo fcwentten fie ab unb galoppirten nach ber Front bes nach Beften ju gelegenen Sugels, wo nur bas Feuer eines einzigen Boftens wirtfam war. Das gange Manover mar eine großartig fühne That und trop bes Berluftes eines 15-Pfunbers unb 25

Gefangener burchaus erfolgreich. Die gur Berfolgung Saasbroeds ab= geschickten britischen Truppen tamen mit feinem Rommanbo gegen Abend in Berührung. Die Burghers wurben gerfprengt und Landmilig bon Bales galoppirte unter bie retirirenden Boe= ren, mobei fie bon ihren Revolbern und ben Rolben ihrer Gewehre wirtfam Gebrauch machte. 2118 3wifchenfall in bem Gefecht ift ju ermahnen, bag ein britifcher Munitionsmagen gerabe mitten burch bie gerfprengten Boeren bin= burchfuhr, wobei bie Ranoniere ihre Revolver auf bie Feinde abfeuerten.

Rapftadt, 22. Dez. General Brabant, Befehlshaber ber fürglich ausge= hobenen Rolonialabtheilung, ift nach ber Front beorbert worben und wird morgen bahin abreifen.

Bei Thornbale hat General French 2500 Buren mit vier Gefchüten und einem Pompom in bie Flucht geschla= gen. Thorndale ift 16 Meilen nordmeftlich bon Rriigersborp. Das Befecht fand am 19. Dezember ftatt. Die Engländer hatten 14 Berwundete und bie Boeren, bie ungefähr 50 Tobte hatten, flohen in Unordnung.

Die in die Raptolonie eingebrungenen Boeren hatten in ben meiften Fallen außer ben Pferben, bie fie ritten, noch Badpferbe. Alle waren im beften Buftanbe. Gie nahmen in Benterfteb alle Kleiber und Vorräthe in Beschlag.

General Baben-Bowell wird morgen nach dem Transbaal abgehen.

Ueber Worcester, Wellington und Stellenbofh wird ber Belagerungszu= ftand verhängt werben. In ber gan= gen Rolonie herscht heftiges Regenwet= ter und mehrere Geleifeauswaschungen verzogern die Truppenverv

London, 22. Dez. Das Rriegsamt. hat geftern Abend folgende Anfundi= gung gemacht: Wegen ber allgemeinen Lage in Südafrika find die folgenden Berftartungen berittener Truppen ar= rangirt worben: 800 Mann werben nächste Moche abgeben. Zwei Raballe= rieregimenter haben Befehl erhalten. abzugehen, sobald die Transportschiffe in Bereitschaft find. Die Rolonialpoli= gei wird auf 10,000 Mann berftartt merben. Die Detachements werben fo schnell abgehen, wie sie gebildet werden. Weitere Aushebungen bon Ravallerie werben fofort abgeschickt werben. Muftralien und Reu-Seeland find erfucht worden, weitere Kontingente gu fchiden. Rontratte für bie Lieferung bon 3000 Ertrapferben, über bie gewöhnlich mo= natlich zu liefernde Anzahl find abge=

schlossen worden. Den fürglich im Parlament gemach= ten und feitbem wiederholten Ungaben, baß einige ber Rolonialtruppen fich geweigert hatten, weiter gu fampfen, ge= genüber bat bas Rriegsamt geftern Abend eine Erflärung von Lord Ritche= ner veröffentlicht, worin bie betreffen= ben Angaben für unbegründet ober menigstens ftart übertrieben erflart

Der Gefretar bes Rriegsamtes, St. John Brobrid, macht befannt, bag Ungesichts ber Fortbauer bes Rrieges in Sübafrika Mitglieder ber "Imperial Deomanrh" anstatt einer Löhnung bon einem Schilling und zwei Bence ber Zag fünf Schillinge erhalten werben. Miligen ift berfprochen worben, bag fie eher gurudtehren wurden, als Requ-

Muf Grund guberläffiger Pripat: nachrichten fagt bie "Daily Mail", baß thatfachlich alle Diftritte ber Raptolo= nie in ber nachbarichaft bes Dranje= Fluffes in mehr ober weniger offenem Aufruhr find und bag, ehe bie Inba= fion niebergeworfen ift, wahrscheinlich heftige Rämpfe ftattfinden werben. Die Tattit ber Boeren, fo viele Sollanber wie möglich in bem hinterlande für ihre Sache zusammenzubringen, erweist

fich als erfolgreich. Laut einer Depefche bon be Mar, Raptolonie, hat die Deomanry die Boeren aus Sontfraal vertrieben und bie Letteren haben sich in westlicher Richtung gurudgezogen.

### Ctandal in Japan.

Totio, 22. Dez. Der Gifenbahn: Minifter Baron Sofhi Toru hat feine Demiffion eingereicht, weil behauptet wurde, bag bei ber Bergebung gewiffer Rontratte Bestechung im Spiele mar. Man glaubt nicht, baß es zu einer Minifterfrifis tommen wirb, auch wenn bie Resignation angenommen wirb. ober im Magen borhanben.

### Befuchte Rrüger.

London, 21. Dez. William T. Stead ift bom Saag gurudgefehrt, wo er eine lange Ronfereng mit herrn Rruger hatte und aus erfter Sand bie Unfichten Rrugers und feiner Berather über bie gegenwärtige Lage und bie fünftigen Aussichten erfahren hat.

Steab fagt über feinen Bejuch bei Rruger Folgenbes: Bunachft ift über Rrugers Befuch in Umerita gur jegigen Beit nichts entschieben. Prafibent Rruger hat noch nicht alle hoffnung aufgegeben, int feinem Berlangen nach Arbitration bie Unterftugung ber Regierungen ber gibilifirten Belt gu er= halten. Solange wie bie lette Regie= rung fich abfolut weigert, ein Bort in auf ber Saager Ronfereng aufgestellten Bringipien gu fagen, wirb herr Rruger nicht an Bolfstundgebungen theilnehmen. Es wirb anerfannt, bag, wenn ihm baran läge, bies zu thun, er ben Rontinent erfcuttern fonnte. Der Boltsenthufiasmus für ihn fteht feit Garibalbis Befuch in London ohne Gleichen ba, aber, bis feine biplomati= iche Miffion erschöpft ift, tann an einen Appell an bie Bolter nicht einmal ge= bacht werben. herr Rruger ftellt höchft entschieben in Abrebe, bag er im In= tereffe ber Boeren anbere Nationen in einen Krieg zu verwideln wünscht. Bas er verlangt, ift, bag bie Regierungen, bie im Saag ihren Entichluß ertlarten, ihre Bemühungen zu gebrauchen um eine freundschaftliche Schlichtung bon Streitfragen burch Bermittlung unb Arbitration herbeiguführen, eine ge= meinschaftliche Unftrengung machen follten, bas Urtheil ber zivilifirten Welt gegen England geltend zu machen.

Der Sturm in England. London, 22. Dez. Der Dampfer "Rem England" von ber Dominion= Linie, ber geftern Morgen bon Queens= town nach Bofton abfuhr, wurde bom Sturm im Ranal fo ichlimm mitge= nommen, bag mehrere feiner Matrofen verlett murben. Gine gange Ungahl Schiffbruche, wobei fleinere Schiffe untergingen, find borgefommen. Der Sturm wüthete bie gange Racht bin= burch und artete verschiebene Male gu einem Surritan aus. Telegraphen= brabte in allen Richtungen finb ger= ftort, bie Berbinbung mit Schottlanb ift abgeschnitten, bie Fahrboote über ben Merfen haben ben Dienft eingeftellt und bie Fahrten über ben Ranal find bie fturmifchften feit Jahren gemefen.

Der Sturm in Belfaft und Umge= gend war ber heftigfte feit 10 Jahren. Großer Schaben wurbe an Gigenthum angerichtet, viele Berfonen murben ver= lett und Belfaft Lough ift bicht mit Schiffen gefüllt, welche Schut bor ber Gewalt bes Sturmes gefucht haben.

Der Dampfer, ber einer Melbung bon Stibbereen aufolge bei Cherfin Island geftranbet ift, ift ber britifche Dampfer "Milfamalb", Rapitan Boven, ber am 19. Dezember bon Banerth nach Bermuba abfuhr.

Much in Schottland hat ein heftiger Sturm erheblichen Schaben angerich tet. In Coatbridge, gehn Meilen öftlich bon Glasgow, wurden mehrere Berfonen getöbtet und in Aberbeen einige ber Universitätsgebäube beschäbigt.

### Minifter refignirt.

Rom, 22. Dez. Signor Rubini hat fter refignirt, meil biele feiner Borlagen in ber letten Zeit bon ber Rammer abgelehnt worben finb. Es ift möglich, daß dies zu einer Mini= fterfrifis führen mag.

### Guter Grund dafür.

Der Erfolg und Die Popularitat Des neuer

Ratarrh: Beilmittele. Der großartige Erfolg und bie Bo= bularitat bes neuen Ratarrh Beilmit= tels, Stuarts Ratarrh Tablets, find nicht nur barauf jurudjuführen, baß fie Ratarrh heilen, fondern auch bar= auf, bag Ratarrh Leibenbe, Die Die Tablets gebrauchen, miffen, mas fie einnehmen; es wird fein Geheimniß baraus gemacht, mas fie enthalten. Gie befteben aus Sybraftin, Blutwurgel, Sugicol und rothem Gum, angenehm bon Gefchmad, und nach= bem fie im Mund aufgeloft find, mir= ten fie fofort auf die Schleimhäute ber Rafen = Deffnungen und ber

Schweißbrüfen. Die Beilungen, bie Stuarts Ratarrh Tablets in alten dronifden Fallen bewirft haben, grengen gerabegu an's Munberbare, und es ift bon grofer Bichtigfeit, bag 3hr genau wift, mas 3hr Gurem Rorper guführt, wenn man bebentt, baß häufig bie Cocaine= und Morphiumfucht hervorgerufen wurde burch ben Gebrauch geheimer Ratarrh=Mittel, benn es ift eine be= fannte Thatfache, daß viele babon biefe däblichen Droguen enthalten.

Stuarts Ratarrh-Tablets finben ben Beifall und bie volle Unerfennung ber Merate, benn burch ihre antiseptis iden Gigenschaften find fie bollftanbig gefahrlos eingunehmen, und ihre Rufammenfehung macht fie zu einem bernünftigen Beilmittel für alle Formen pon fatarrhalifchen Leiben.

Bei beinahe allen angezeigten Raarrh-heilmitteln wißt Ihr nie gang bestimmt, mas 3hr in Guren Magen aufnehmt, benn bie Gigenthumer, inbem, fie alle möglichen Behauptungen über bie Wirtung ihrer Mebiginen aufftellen, find fehr borfichtig, bie Beftanbtheile, welche fie in Birflichteit enthalten, ftreng gebeim gu halten. Dies ift ein Grund, weshalb

im Robf, in ber Reble, in ber Luftröhre

Stuarts Ratarrh Tablets fo weit ber= breitet find, benn fie find nicht nur bot angenehmem Gefchmad und bequem einzunehmen, fonbern ber Batient weiß auch, bag er nichts, was ihm fcablid fein tonnte, in feinen Dagen einführt. Diefe Tablets werben überall bon Apothetern in ben Bereinigten Staaten und Canaba ju 50 Cents für bollftanbige Behandlung vertauft, und es gibt vielleicht fein befferes Dittel für eine bauernbe Seilung bon Ratarrh. ob

### Der Cuignet-Standal.

Baris, 22. Deg. Major Cuignet's Berhaftung unter ber Anklage, einem Deputirten Dotumente berrathen unb birett an ben Premierminifter einen Brief geschrieben zu haben, in welchem er herrn Delcaffe ber Unwahrheit befoulbigte, macht viel Auffeben. Die minifteriellen Zeitungen behaupten, baß bie gange Sache ein Plan ber Nationa= liften fei, die durch die Amneftie=Maß= regel herborgerufene Beruhigung gu ber: hindern, mabrend bie nationalliftischen Zeitungen behaupten, bag Major Cuignet eine Angabl Dofumente tompromitiren und bie er in Gicherheit gebracht

Ingwischen fitt ber Major in einer Belle im Fort Mont Balerien, neben berjenigen, in welcher Oberftleutnant henry Selbstmorb beging. Es wirb Riemandem geftattet, Major Cuignet au fprechen.

Die Deputirtentammer beichlog auf bas Gesuch bes Premiers Balbed= Rouffeau, mit 309 gegen 192 Stim= men, Lafies' Untrag, bie Regierung betreffs bes Major Cuignet-Falles zu interpelliren, zu verschieben, bis alle an= beren Gefchäfte auf ber Tagesordnung erlebigt find, woburch ber Angriff ber Nationaliften auf unbeftimmte Beit hinausgeschoben und ber Regierung ein Bertrauensbotum gegeben wirb.

Balbed Roffeau erflärte, bie Abficht ber Nationalisten bei ber Interpella= tion fei nur bie, bie Drenfus-Bewegung wieber ins Leben zu rufen, boch werbe bie Regierung bies nicht geftatten.

### Der Sternberg-Brojeg.

Berlin, 22. Dez. Das Ende bes Sternberg = Prozeffes, ber volle Wochen gedauert hat, ift für Preffe und bas Bublitum Die große Erleichterung gemefen. eine Prozeß ift, mas lange Dauer, Der Bahl ber berhörten Zeugen die entsetlichen in bemfelben festgeftelten Thatfachen und bie Bahl ber ber= nichteten Reputationen betrifft, einer ber mertwürdigften in ben beutschen Berichtsannalen. Wie bie Berliner Post anfündigt, wird jest ber Rechts anwalt Berthauer, einer ber berbor= ragenoften Bertheibiger in bem Brozeffe, bemnächft unter ber Untlage, eine ber Zeuginnen jum Meineib berleitet gu haben, prozeffirt werben.

Ehe ber Gerichtshof fich gur Berasthung gurudzog, hielt Sternberg eine Rebe gu feiner eigenen Bertheibigung, in ber er behauptete, bag er ber fclimmften gegen ihn erhobenen Untlagen nicht fculbig fei. Er gab zu, baß er gegen bie Sittlichteit gefehlt habe und bat um Freifprechung.

### Staatsmonopol geplant.

Dien, 22. Dez. Bei ber Befprechung ber Rohlenspekulation im Rronrath wurde ber Borfchlag erörtert, ein Staatsmonopol auf Rohlen eingu= führen. Der Blan geht babin, alle Grubenbefiger gu gwingen, ihre geforberte Rohle an bie einzelnen Probingbehörben zu liefern, welche ihnen bafür einen, bon unbarteiifchen Sachberftan= bigen feftgefetten Preis gablen foll. Die Provingbehörben follen bas Recht erhalten, ben Rohlenhandel im Rleinen wie im Großen zu betreiben, und ber Erlös foll, nach Abgug einer gemiffen Summe, für ben Grubenarbeiter= Penfionsfonds und für die weitere Ent= fcabigung ber Grubenbefiger, an bie Provingtaffen abgeführt werben.

### Bertrag beftatigt.

Bern, 22. Dez. Der Rationalrath hat ben Schweizer-ameritanischen Muslieferungs = Bertrag gutgeheißen, ben ber Bunbegrath ber Ber. Staaten am 5. Juni b. J. angenommen hat.

### Bieder auf dem Damm.

Stodholm, 22. Dez. Rönig Ostar ift bon feiner fürglichen Rrantheit boll= ftanbig genefen und macht gur Beit perfonlich und ohne jede Begleitung hier Beihnachtseinkäufe.

## Telegraphische Notizen.

- Gouberneur Tanner ernannte Philo B. Miles aus Beoria gum Rom= miffar bes Illinoifer Afple für unbeil: bare Irrfinnige in Beoria, an Stelle bon G. F. Cafton, ber refignirt hat.

- Die Bahl ber Banterotte mahrenb ber legten Boche hat in ben Ber. Staa= ten 293 betragen, gegen 220 im letten Jahre, und 18 in Canaba, gegen 26 in 1899.

— In Lexington, Rp., hat Samuel Banoben eingeftanben, am 13. Robem= ber in Boones Fort, Letcher County, Frau Minna Sall, eine Bittme, und ihren 16jährigen Sohn Charles ermor= bet zu haben.

- Durch bie Explosion eines großen Dampfteffels in Blantenbedlers Gagemuble in Sneedville, Tenn., wurden Billiam Ebwarbs, ber Mafchinift, und ber Beiger Bleafant Trent fofort getöbtet und Jeffe Mahan und Lee Gorbon töbtlich berlegt.

- Der Er=Nationalabgeorbnete John S. Brewer ift in Trenton, R.J., gestorben. Er war Besiger einer Fa= brit bon Topfereiwaaren und ein marmer perfonlicher Freund bes Brafiben= ten DeRinlen, mit bem er gufammen im Rongreß faß.

- Der Bunbes=Romptroller hat Frant Albrich jum temporaren Maffenverwalter ber, American Ratio= nal Bant" bon Baltimore, Mb., er= nannt. Dem Bernehmen nach find bie Guthaben ber Bant berart, bag bie Ginleger nur wenig berlieren burften.

- Gin Grubeneinfturg in ber Ra= vine-Mine ber Bennfplbania Coal Co. bei Bittston, Ba., ber geftern begann, bauerte heute fort, und bor Mittag fturgien 30 Jug bon ber Sauptftraße bes Ortes in bie Grube. Die Boligei bemacht andere Theile ber Stabt, bie ebenfalls einzufturgen broben.

Jebe Spielholle in New Yort erhielt beute burch bie Polizei bon Zam= many-Gnaben Befehl, ihre Thuren gu foliefen. Diefe unermartete Dage

# Wie eine tödtliche Unterströmung



bie Ginen ohne jebe Warnung erfaßt, werben bie Goleimhaute, bie ben gangen Rörper innen übergiehen, ploglich an irgenb einem Buntte gefchwächt und eine Rrantheit ift ba. Es mag eine ber Lungen, bes Ropfes, bes Salfes, bes Magens, ber Gingemeibe ober irgend eines anberen Dra gans fein. Wo immer es ift, unb mas immer es fein mag, fie alle entspringen berfelben Urfache

## Ratarrh

fdmacht. Die feinen Gewebe find Grritas tionen ober Entzunbungen leichter guganglich, baber haben wir Pneumonia. Brippe, Erfältungen, Suften, Fieber, etc. alles catarrhale Ruftanbe, bie vielleicht leicht aufgehalten werben tonnen burch ein Ratarrh-Seilmittel - Peruna.

Das ift ber einzige Musweg. Ihr moget fortwährenb Mebiginen nehmen aber ihr werbet nicht eher gefund, bis ihr bas mahre Beilmittel anwenbet, bas ift Peruna. 36r glaubt bielleicht, euer Leiben ift etwas anderes, fein Ratarrh. Rennt es wie ihr wollt, eines ift ficher, euer Spftem leibet und muß behanbelt werben, und Peruna ift bie einzige Mebi= gin, bie ben rechten Plat erreicht und bie beilt.

regel gegen bie Spielhäuser und Bett= buben wurde burch bas Unti-Lafter= Romite Tammanys angeregt, welches auf eine ftrenge Durchführung ber Befege bringt.

- Der Rongregausschuß für Flußund Safenangelegenheiten bat bie Sa= fen-Borlage fertig geftellt, und ber Borfiger bes Musichuffes, Genator Burton. giebt an, baß bie Gefammtbewilligung etwa 60,000,000 beträgt. Die Gum= me wurde bisher nur einmal, im Jahre 1897, übertroffen, wo im Gangen

\$72,275,954 bewilligt murben. - Brigabegeneral Geo. B. Dabis. ber bisherige Rommanbeur bes Departements Porto Rico, ber gum Generalinspettor ber Philippinen ernannt morben ift, ftattete bor feiner Abreife nach Manila bem Kriegsbepartement einen längeren Besuch ab, um fich mit ben Beamten über bie militarifchen Unge= legenheiten auf ben Philippinen gu berathen.

### Muslaub.

- Das ameritanische Schlachtfdiff "Rentudy" ift in ben Gueg-Ranal ein= gelaufen. Es wird über Beihnachten in Guez bleiben und am 26. Dezember nach Colombo und Manila weiterfah= ren.

- In Toronto, Canada, ift Matthews Bros.' Bilberrahmen-Fabrit niebergebrannt. Etwa 12 Berfonen murben berlett, brei ernftlich und eine mahricheinlich töbtlich. Der Sach= schaben beträgt \$5,000.

- Der Bar wird bie Musgabe ben 100,000,000 Rubel 31prozentiger Schulbscheine burch bie agrarische Bant ber Ebelleute und von 35,000,000 Ru= bel Aprogentiger Bertifitate burch bie agrarische Bant ber Bauern fanttio= niren.

- Raifer Wilhelm bat eine Ungabl Entwürfe für Dentmungen gur Reier bes 200. Jahrestages ber Errichtung bes Ronigreichs Preugen entgegenge= nommen. Die Denfmungen werben aus je einer Gilbermunge bon 2 Mart und einer bon 5 Mart befteben.

- Graf bon Rlinkowstroem hat in ber Berliner Preffe bie Angabe in 216= rebe geftellt, bag er, im namen ber Agrarier, einen Ausgleich mit bem Reichstangler, Graf Bulow, ergielt habe, wonach Getreibezölle bon 60 bis 70 Mart per Tonne eingeführt werben follten.

- Die fpanische Deputirtenkammer hat ihre Zustimmung zu ber Rlaufel in bem Spezial-Flottenbubget bezüglich ber Bergrößerung ber Flotte im Rothfalle gegeben, und in Folge beffen wird ber Marineminifter fein Bortefeuille behalten. Die Ministerkrifis ift bor= über.

- Das beutsche Zentralbureau für bie Musarbeitung bon Sanbelsberträ= gen, beffen Direttor Dr. Bosberg-Retow ift, hat bem Reichstangler ein ausführliches Gutachten gegen bas Magi= mal= und Minimal=Bollinftem unter: breitet. Es wird in bem Gutachien herborgehoben, baß Frankreich im Bollfriege ben Ton angiebt.

- Mus Porto Rico wirb gemelbet, baß beibe Baufer eine Borlage für Gin= führung bes Gefchworenen-Spftems in Porto Rico angenommen haben. Freberid L. Cornwell, ein Mitglieb bes Abgeordnetenhaufes, hat eine Borlage eingebracht für Bewilligung bon \$30, OCO für eine Musftellung bon Erzeugniffen ber Infel auf ber pan-amerita: nifchen Ausftellung in Buffalo, borausgefest, bas bie Bewölferung meitere \$20,000 aufbrinat

### Lotalbericht.

Abgefdlagener Raubanfall.

Maskirte Wegelagerer von den Infaffer eines Strafenbahnwagens in flucht getrieben.

Sonftige Raubereien.

Drei mastirte Räuber machten geftern Abend einen bergeblichen Berfuch, ben Rondutteur und bie Baffagiere eines Strafenbahnwagens auszupluns bern. Es war um 11 Uhr, als eine elettrische Car an ber 75. Str. por ber Areuzung ber Baltimore & Ohio Gifenbahn hielt. Konbutteur G. C. Campbell, 9525 Ewing Abe., war im Begriff boraus zu laufen, um gw. feben, ob bas Geleife ohne Gefahr gefreugt werben tonne, als ploglich brei mastirte Manner auf bie hintere Blattform fprangen und einer berfelben ihm mit borgehaltenem Revolber befahl, bie Sande hoch zu halten. In ber Car befanden fich fünf Paffagiere, welche ein zweiter Raubgefelle im Schach hielt, während ber britte auf ben Motormann 3. R. Clart, 10007 Inbianapolis Abe., gutrat. Als er jedoch bie zur vorberen Blattform führenbe Thur öffnete, war Clart bereits auf feine Antunft gefaßt und fchlug ihm mit bem eifernen Sanda griff, welcher gur Rontrollirung bes elettrischen Stromes berwenbet wirb. ben Revolver aus ber Sanb.

Ingwischen hatte auch ber Ronbutteur mit bem Rerl, ber ihn auf ber hinteren Plattform im Schach zu halten fuchte, ben Rampf aufgenommen, und ber Räuber, welcher bie Baffagiere bewachte, brehte fich um, als ob er fich gurudgiehen ober feinem Benoffen gu Silfe tommen wolle. Diefen Augenblid benutten bie Paffagiere; wie ein Mann fprangen fie bon ihren Gigen auf und brangen auf ihn ein. Er ergriff bie Flucht, ohne bon feiner Baffe Gebrauch gu machen, und feine beiben Spiegges ellen auf ber borberen und hinteren Plattform folgten ihm. Der Blat für ben Angriff war gut ausgewählt, benn in ber Rahe ber 75. Strafe befinbet fich ein niedriges Gebufch, hinter bem bie Strafenrauber fich verbergen tonns

Bahlreiche Raubanfälle werben aus bem bon ber Ramfon Str.=Reviermache beherrichten Gebiet gemelbet. In jungfter Zeit scheinen es die Spigbuben beonbers auf bie Fleischergeschäfte abgefehen zu haben. Die Fleischerlaben bon Balter Sozenbach, 11 Babe Str., bon Fr. Wiosziewize, 557 Salfteb Str. und bon L. Bojciettomati, 37 Crittenben Str., wurden nacheinanber heimgesucht, boch nur in bem letten Laben hatten bie Spigbuben Erfolg; fie erbeuteten \$34.

Die Poliziften Schult und Solmes bemertten geftern Abend in einem Geis tengäßchen hinter bem Saufe 638 Soll Mbe. zwei Manner in einem Milde magen, die ihnen berbächtig bortamen. MIs biefelben fich beobachtet faben, fuhren fie in aller Gile babon. Bahrenb fie bon ben Poliziften berfolgt wurben, fprang einer ber Flüchtlinge aus bem Wagen und Polizift Schult feuerte einen Schuß auf ihn ab. Er fturate. raffte fich aber fofort wieber auf und enttam, mahrenb ber anbere in Saft genommen wurbe. In bem Dagen befanden fich Waaren, welche aus bem Rleibergeschäft bon Dabib Sufferin,

827 Milwautee Abe., geftohlen waren. Gine Musnahme bon ber Regel fanb geftern Abend ftatt, als Ebward Doth, 415 B. Mabifon Str., bon einem Räuber weiblichen Gefchlechts, einem farbigen Frauengimmer, an ber Gde ber Elizabeth Strafe und Bafhington Boulevarb angefallen wurbe. Dit einem Meffer in ber Sanb, beffen Spige fie gegen Doty's Rehle richtete, forberte bie Amazone bie herausgabe bes

Geldes und erbeutete \$17.

Die berichiebenen Erpreß-Gefell-Schaften haben fich bei ber Boliget barüber betlagt, baf im Laufe ber bers floffenen Tage häufig Padete aus ihren Fuhrmerten geftohlen murben. Bon bem Spezialpoliziften Quiglen, melder in Diensten ber American Expres Company fteht, murbe geftern Frant Rainer in Saft genommen, welcher feiner eigenen Ungabe aufolge ein in feinem Befig befindliches Badet auf feinem Bege gur Arbeit fanb, wogegen ber Polizist behauptet, baß es geftohlen

Offene Wahrheit in klaren Worgeten. Sigende Beidöftigung, Mangel an Bewegung, ungehöriges und unregelmäßiges Effen oder Armken, Gekaltung, körperliche oder geilige Uederamkrengung, geschlechtliche Ausschweitungen, mureine uhrt und Malaria schwächen die Ledenskräfte, vergisten des Blut, verderben und verdien die Säte des Avperts und stören seine gesunde Thätigkeit. Ein Mittel, das den gefunden Blutumlauf wieder herkelt, wird den Aranheitsursche unschliches deieitzen und deling bringen, insofern es der Krankeitsten und deling bringen, insofern es der Krankeitsten und deling bringen, insofern es der Krankeitsbares Mittel dafür sind Et. Dermand Kräuterpillen berühmt. — Zu Wents bei Appthelern zu haben.

### Rury und Reu.

\* 3m Aubitorium finbet am 10. Januar bas große Bantett ben Grundeigenthumsborfe ftatt, und bie Beranftalter wollen Theobore Roofes pelt veranlaffen, bie Festrebe gu halten. James Galloway von No. 115 Monroe Str. ift zu biefem 3wed nach Rem Dort gereift.

\* Die 45 Jahre alte Frau Alibe Arell, 129 Sebgwid Str., machte geftern, burch eine lange Rrantheit bagn beranlagt, einen Berfuch, fich burch Gre hängen bas Leben zu nehmen, wurbe aber burch ihre fechsjährige Tochter Ella baran berhinbert, welche Sman Johnson, einen Rachbar, herbeirief, ben benStrid burchichnitt. Da bieUnglud. liche brohte, baß sie ben Bersuch bei ber nächften Gelegenheit wieberholen wolle, murbe fie nach ber Revierwache ber Dit Chicago Abe. gebracht.

Feiertags Greurfions . Raten Dia The Baltimore & Ohio Railroad.

Gin und ein Drittel Fahrpreis für Die Rundfahrt nach allen Anntten weftlich non und einschließ ich Pittsburg und Beeting. Tidets jum Bertauf am 22., 23., 24., 25., 21. Dezember und am 1. Januar, giltig für Rüdsahrt am 2. Januar, Tidet officer 244 Clark Str. 244 Clart Str.

### Abendvoft.

Erfceint täglich, ausgenommen Sonntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Abendpofte:Gebaube . . . 203 Fifth Ave.

Swifden Monroe und Abams Gir. CHICAGO. Lelephon: Main 1498 unb 1497.

Breis jeder Rummer, fret in's haus geliefert I Cent Breis ber Sonntagboft " 2 Cents babelid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Entered at the Postoffice at Chicago, DL, as

second class matter.

### Theuer und ichlecht.

Da es an und für fich nichts Butes und nichts Schlechtes gibt, sonbern bie Dinge nur im Bergleiche mit anderen gut ober fchlecht genannt werben, fo mag es auch fein, bag ber Rongreg ber Ber. Staaten an und für fich nicht ber= fcmenberifch ift. Inbeffen hat man fich noch nicht an die Ziffern gewöhnt, mit benen er heutzutage rechnet. Als er bor beiläufig zwanzig Jahren für an= gebliche Flug- und Safenverbefferungen bie bamals unerhörte Summe bon \$22,000,000 bewilligte, entstand im gangen Lanbe eine fo große Ent= ruftung, bag Prafibent Arthur fich ber= pflichtet fühlte, bie Bill mit feinem Beto gu belegen. Die "Fluß= unb Safenbill" bagegen, bie bem Sause gleich nach ben Weihnachtsferien borgelegt werben foll, wird ficherem Bernehmen nach offen \$60,000,000 und berftedt noch minbeftens \$20,000,000 mehr berlangen. Gie wird nämlich wieber eine Angahl "Rontratte" enthalten, bie auf ben erften Blid nicht gu entbeden finb, aber bie Regierung nichtsbestoweniger binben. Trokbem fie aber nahezu viermal fo viel verlangt, wie bie Bill, bie Prafibent Arthur ber= bieten zu muffen glaubte, nimmt Die= manb an, baß fie an bem Wiberftanbe bes Präfibenten McRinley Scheitern wirb. Denn Letterer fest befanntlich unbegrengtes Bertrauen in Die Beis= beit bes Rongreffes und will niemals Müger und beffer fein, als feine Bartei.

Run fteht bie ameritanische Binnenfoiffahrt ohne 3meifel in hoher Blüthe, und es ift nicht mehr als recht und billig, baß ber Rongreß alle schiffbaren Gemäffer in fahrbarem Buftanbe er= balt. Da jeboch feit zwanzig Jahren teine bafen, Fluffe und Geen hingu= gefommen find, so ift auch nicht eingu= feben, warum für Bafferbauten vier= mal fo biel ausgegeben werben muß, wie bor zwei Sahrzehnten. Schon ba= mals murbe nachgewiesen, bag bas Gelb borwiegend an gang unnübe "Berbefferungen" gewendet murbe. Reber Abgeordnete bemuhte fich, einen Theil ber Bewilligung für "feinen" Diffrift berauszuschlagen, und wenn biefer feinen schiffbaren Fluß enthielt, fo mußte eben einer erfunden werben. Daher fließ man in ber Fluß= unb Safenbill auf Namen, bie in ben beften Spezialfarten nicht zu finden waren, weil bie Bächlein ober Rinnfale, benen fie angehörten, nicht einmal bon Ruber= tahnen bas gange Jahr hindurch benügt werben konnten. Sogar Froschteiche wurden mit einigen Taufend Dollars bebacht, über beren Berausgabung bas tieffte Geheimniß waltete. Die Ingenieure bes Rriegsbepartements berich= teten icon au jener Beit, baß es ichlech= terbings unmöglich fein wurbe, brei Biertel ber bom Rongreffe angeordne= ten Berbefferungen thatfachlich auszu= führen, und ber Rriegsfetretar Lincoln weigerte sich in Folge biefes Gut= achtens, bie ihm gur Berfügung geftell= ten Mittel zu verbrauchen. Daber barf man breist behaupten, bag bon ben 80 Millionen, bie ber Rongreß jest zu be= willigen gebentt, minbeftens 70 Millio= nen bergeubet ober lebiglich für bie Miebermahl ber betreffenden Rongreß= mitglieber berausgabt werben follen. Die Abminiftration aber halt es nicht für angezeigt, bie Rriegsfteuern icon jest wieber ganglich abzuschaffen und will fie bochftens um 30 Millionen ber=

minbern laffen. Bur Rechtfertigung feiner gerabezu wahnsinnigen Berschwendungssucht be= ruft fich ber Rongreg immer auf ben foloffalen Reichthum bes Lanbes. Er meint, bas amerikanische Bolk fühle gar nicht bie ihm auferlegte Steuerlaft, gumal biefelbe "vergleichsweise" weit geringer fei, als in anberen Rultur= ländern. Währenb aber ber Bund ohne Bebenfen 600 bis 700 Millionen Dollars bas Jahr erpreßt und berpraßt, flagen bie Behörben aller Gingelftaaten, Counties und Städte über uns genügenbe Steuereingänge. Der Bunb thut so gut wie nichts für bie allgemeine Mobifahrt, und follte fich beshalb auch nicht mit ben europäischen Großstaaten bergleichen, welche allein für ben öffents licen Unterricht große Summen aufwenden und auch sonft viele Ausgaben machen, bie hierzulande aus ben örts lichen Steuern bestritten werben muffen. Sieht man bon ber Boftvermaltung und ben Bunbeggerichten ab, bie fich für ihre Dienfte wieber besonbers bezahlen laffen, fo empfängt bas ameris tanifche Bolt als Ganges bon feiner Bentralregierung eine bergweifelt ge= ringe Gegenleiftung für bie an fie ent= richteten Steuern. Die Benfionen im Betrage bon 150 Millionen tommen nur einem aus achtzig Ginwohnern gus gute, bie Flotte ift übermäßig groß unb theuer, bas beer bient nicht gum Soute gegen auswärtige Feinbe, unb bie inneren Berbefferungen finb entweber bon fragmurbigem Berihe ober fteben außer allem Berhältniß gu ben Roften. Inbeffen ift bie Mehrheit bes Bolles anscheinenb babon überzeugt, bağ bas Lanb um fo reicher wirb, je mehr es sich besteuert und je mehr es pergeubet.

Gifenbahn gegen Ranal.

ber Größe und Mächtigfeit ber berschienen Arten bes rollenben Materials und ber Gütertransporte. 2118 man fich an bie langen Paffagierwagen gewöhnt hatte, neben benen bie gumeift in Gu= ropa gebräuchlichen zwerghaft erfcheis nen, tamen bie Rifenlotomotiven, die man Mogul's nennt, und ba fie nicht umfallen wollten, wie gewiffe deutsche Fachleute prophezeit hatten, ftaunte man fie an; ben Moguls folgten bie Schweren fleifen Stahlfchienen, und biefen wieber folgten bie großen, aus Stahl gebauten Frachtmagen. Der Mogul fann beinahe boppelt fo viele Frachtwagen ziehen, wie die meiften europäischen Lokomotiven, die amerika= nischen Stahlwagen nehmen boppelt so viel Fracht auf, wie bie in Deutschland und Franfreich gebräuchlichen, und bie schweren fteifen Stahlschienen, Die man, nebenbei gefagt, früher als untauglich berworfen hatte, tonnen mit Sicherheit boppelt so lange und schwere Züge tra= gen, wie bie früher üblichen Schienen. Das Ergebniß ift, bag bie Frachttoften für Maffengut fanten und es heute möglich ift, fchwere Frachten aus bem Innern bes Lanbes an bie Rufte unb umgefehrt zu beforbern zu einem Ro= ftenpreise, an ben man bor awangig Sahren noch nicht benten tonnte, und in viel fürzerer Zeit, als bas früher hier und jest noch braugen möglich ift.

Der Bundessenator Depem bon New Port, ber lange Jahre hindurch Braibent ber "New York Central & Sub= fon River R. R." war und für bas Gifenbahnwefen als hervoragenber Fachmann gelten barf, prophezeit, baß bie Transportkosten aller Waaren binnen wenigen Jahren noch bebeutenbe Ermäßigung finden werben, und baß besonbers unsere Getreibeausfuhr infolge beffen noch einen bebeutenben Aufschwung nehmen wird: er erwartet, bie Getreibefracht infolge allgemeiner Einführung ber Mogul=Lotomotiven und großen eifernen Frachtwagen auf bie Salfte ber bisherigen Preife finten

au fehen. Solch' gewaltige Züge von fünfzig bis fechzig Rohlen= ober Getreibewagen wurden jeboch nur möglich burch eine Erfindung, bie im Bublitum fehr menig ober gar feine Beachtung gefunben hat. Bisher lag bei ber Zusammen-ftellung bon schweren Frachtzugen immer bie Gefahr bor, baß ein folcher Bug in Folge ber nicht genügend ftarfen Roppelung riß, und viele schwere Gifenbahn = Unfalle find gerabe auf einen folden Roppelbruch mahrenb ber Fahrt gurudguführen. Aber ber amerifanische Erfindungsgeift zeigte fich ber Sache gewachsen, und bor einiger Beit fonnte ber befannte Luftbremfenerfinder Weftinghouse mit einer Sicher= heits-Roppelung hervortreten, welche terfchaft, haben ein gutes Beifpiel ge= nicht nur bie Gefahr bes Entzweireigens ber langen Frachtzuge auf ein Arbeitgeber und Arbeiter boraussichtlich Minimum bringt, sonbern auch bem Lotomotivführer bolltommene Ron- murbe. Der gute Wille ber Arbeiter= trolle über ben längsten und ichwerften | fcaft ift für ben Arbeitgeber bas, mas Frachtzug gibt. Diefer Apparat, Die | bas Bertrauen bes Arbeitgebers für ben Frucht breigehnjähriger umfaffenber Arbeiter ift. Beibe find nicht gu uns Experimente, hat die Frage ber Siche= rung ber Riefenfrachtzuge in ber glud= lichften Beile gelöft.

Collte es Ungefichts biefer ftetig fortichreitenben Berbilliaung ber Gifen= bahnfrachtraten, welche biefe noch auf bie Höhe ber Ranalboot= und Dampf= bootfrachten zu bringen berfpricht, nothwendig fein, mit ber Beraus= gabung bon Sunberten bon Millionen Binnen-Schiffahrtstanale qu bauen? - Die fortichreitenbe Berbefferung bes Gifenbahnmefens toftet bem Staate nichts, und bringt bem Bublitum in Form niedrigerer Frachten und befferer Bedienung - boch biefelben Bortheile (unb mehr), bie es nur bom Schiffahrtstanal erwarten tann.

### "Dividenden für die Arbeit."

Das Chriftfind geht um in Chicago und vertheilt reiche Gefchente. Gine Chicagoer Mafdinenbauer-Gefellichaft hat angefündigt, baß fie jedem ihrer 3000 Ungeftellten gu Weihnachten ein Gelbgeschent machen wird, bas fich auf 5 Prozent ber Summe bes Arbeitslohnes ftellen wird, ben bie Leute im Laufe bes Jahres ausgezahlt erhielten. Mer \$1000 perbiente, wird \$50, wer \$500 an Lohn erhielt, \$25 befommen; im Durchschnitt wird jeber Arbeiter etwa \$33 erhalten, fo bag bie Firma etwa \$100,000 auszahlen muß. Gewiffermaßen gur Begrunbung biefer Freigebigfeit wirb gefagt, bas Gefchaft fei gut gewesen und bie Gefellichaft wünsche, baburch, bag fie fowohl ihren Arbeitern wie ihren Aftionaren eine Divibende gahlt, ju zeigen, bag fie es weiß und anertennt, bag bie Arbeiter gu bem Erfolge bes Unternehmens beis

trugen. Beim Geben tommt es gang barauf an, wie man gibt. Gine an und für fich reiche Gabe mag bitter franten; ber Mann, bem fie zugebacht ift, mag fie, ber Noth gehorchend, annehmen, aber babei in feinem Innerften ben Geber berwünschen, weil er ihn berlette unb bemuthigte burch bie Urt und Beife, wie er gab. Und eine jener gegenüber geringfügige Gabe mag bei bemfelben Menfchen helle Freude und Dantbarfeit erzeugen, weil fie mit freundlichen, anerkennenben Worten gegeben wurbe. Sätte jene Gefellschaft ihre Weihnachtsgabe für ihre Arbeiter mit Borten begleitet, die fie als eine Art Almofen hingestellt batten, fo hatte man fie ja auch angenommen, aber fie batte wohl mehr bittere Bemertungen herborgerufen als freudige; baburch, baß bie Gefellschaft die Gabe als eine Anertennung bes Berbienftes, als eine Urt Dis vibende hinstellt, gab sie ihr boppelten Werth und — baburch macht sie bie jeht

ausbezahlten \$100,000 zu einer guten Beschäftsanlage

Gine anscheinenb nie berfiegenbe Es wird in Chicago wenige Maschi= Quelle bes Staunens europäischer nenbauerfirmen ober -Gefellschaften Fachmanner ift ber Bug in's Große, ber gaben, bie, wie jene, fagen tonnen, bas in unferem Gifenbahnwefen überall aut Geschäft bes ablaufenben Jahres war Geltung fommt. Erft ftaunte man gut, benn ber große Ausstand mahrenb über die großen Entfernungen, mit bes ber erften Monate bes Jahres hat bie nen unfere Bahnen rechnen mußten, Induftrie fchwer gefchäbigt und ben und bann tam man in's Staunen ob Arbeitgebern große Verlufte gebracht. Wenn jene Gesellschaft sagen kann, bas Geschäft war gut, so liegt bas baran, baß ihre Arbeiter fich damals weiger= ten, an ben Streit ju geben, und wenn bie & gefchah, fo erflart fich bas bar= aus, bak bie Gefellichaft fich ichon früher bas Bertrauen und ben auten Bil-Ien ihrerArbeiter erworben hatte; ihnen freiwillig und aus eigenem Antriebe Rugeständnisse gemacht hatte, sobaß bie Arbeiter fagen burften und mußten, wir haben feinen Grund, gu ftreiten. Bahrend in anderen Fabri= fen lange Bochen hindurch bas Geschäft gang ftill ftand ober nur unter großen Roften mubfelig ein wenig gearbeilet wurde, hatte bie Gefellichaft, beren Leute feinen Grund hatten, gu ftreifen, bollauf gu thun, und in ihren Fabriten wurde bie gange Streifgeit hindurch mit bollem Drud gearbeitet. Die Firma fonnte alle Auftrage prompt ausführen und hatte babei ben Ertra= geminn, bag fie baburch in ihrem Runbenfreise ihr Unfeben mehrte und ihren Ruf ber Zuverläffigfeit und Solibität erhöhte. Ihr Rredit stieg in jeber Sinficht, und jeber Gefchäftsmann weiß, was bas heißen will. Das Ent= gegenfommen, bas fie ihren Arbeitern gezeigt hatte, trug reiche Früchte; bie Bugeftanbniffe, Die fie ihnen machte, waren eine Rapitalanlage, die fich glangend berginfte. Gie brachte ihr nebft unmittelbarem großen petuniaren Ge= winn ben guten Willen und bas Ber= trauen ihrer Arbeiterschaft ein, und fie handelt nur geschäftlich tlug, wenn fie nunmehr fucht, biefe burch weitere Un= ertennung gu ftarten, begto. fich gu er= halten.

Jene Gefellichaft hat es ber Geschäftsklugheit ihrer Leiter zu ban= ten, wenn fie auf ein gutes Sahr gurudbliden tann, und als geschäftstlug muß man ihre jegige freiwillige Divibenbengahlung an die Arbeiter bezeichnen. Und die Arbeiter? Gie haben die Di= vibende bann natürlich auch nicht etwa einer fentimentalen Anwandlung bon Grogmuth gu banten, fonbern ihrer Arbeit und im Befonberen ber Befonnenheit (und Erfenntlichfeit) mit ber fie in jener schwierigen Zeit allen Ue= beredungsberfuchen Stand hielten, bei ihrem Entschluß beharrten, nicht gu ftreiten. Gie haben bamit mahr= scheinlich ber gesammten Arbeiterschaft einen großen Dienft geleiftet, benn fie widerlegten durch ihre Haltung bie oft geäußerte Anficht, baß Arbeitgeber fich auf ihre Arbeiter boch nicht berlaffen tonnen, wenn fie auch bas größte Entgegentommen zeigten; baß es nichts nute, ben Arbeitern gegenüber "an= ftanbig" und "liberal" gu fein, benn Dergleichen werbe nicht anerfannt. Beibe, bie Gefellichaft und bie Arbeis liefert, bem nachzueifern fich für anbere in rein geschäftlicher Sinficht lohnen terschätendes Rapital. - -

### Lotalberiat.

### Mus Militarfreifen.

Generalmajor Dis bom Debartement ber Seen hat bie folgenben friegs= gerichtlichen Urtheilsfprüche beröffent= licht:

Der Artillerift John B. Sarmon, Batterie & bes 4. Artillerieregiments, wird wegen Abmefenheit ohne Urlaub aus bem Dienft entlaffen und gu 6 Do= naten Zwanasarbeit verurtheilt.

Der Solbat Barnen McMahon, Rompagnie D bes 5. Infanterieregi= ments, buft wegen Berlehung ber Rriegsartitel eine einmonatliche Löh= nung ein.

Der Solbat John A. Rig, Batterie F bes 3. Artillerieregiments, wird megen Defertirens ichimpflich aus bem Dienft entlaffen und gu einem Sahr 3mangsarbeit berurtheilt.

Der Solbat Charles F. Beters, Rom= pagnie F bes 5. Infanterieregiments, wird von ber Unflage bes Diebstahls reigesprochen.

Mus bem Dienft fchimpflich entlaf= fen und ju 18monatlicher 3mangsarbeit verurtheilt murbe ber Golbat Billiam R. Woodburn, Rompagnie & bes 5. Infanterieregiments, weil er befer=

Diefelbe Strafe trifft bie Golbaten Francis 3. Rirby, Schwabron & bes Raballerieregiments, und Auguft B. Wilund, Schwabron C bes 5. Raballerieregiments.

Rorporal George 2. Dabenport, Batterie D bes 5. Artillerieregiments, murbe begrabirt und gu einer Gelb= ftrafe bon \$20 berurtheilt, weil er ben Dienft bernachläffigt hatte.

Mus bem Dienft ichimpflich entlaffen wurbe ber Solbat Joseph B. Hanley, Batterie D bes 5. Artillerieregiments, weil er befertirte; auch murbe er gu 12monatlicher 3mangsarbeit berurtheilt.

### Skrofeln

Wenige sind ganz davon frei. Sie mögen sich so langsam entwickeln und wenig Besich so langsam entwickeln und wenig Beschwerden während der ganzen Kindheit
veaursachen, Siem gen Unregelmässigkeit
des Magens und der Gedärme verursachen,
Dyspepsie, Katarrh und Anlagen zur
Schwindsucht herbeiführen, ehe sie sich
durch Hautausschläge oder Drüsen-Anschwellungen bemerkhar machen. Es ist
am besten sich davon zu überzeugen, dass
man ganz frei davon ist, und eine vollständige Beseitigung wird stets bewirkt durch Beseitigung wird stets bewirkt durch

Hood's Sarsaparilla Die beste aller Medizinen gegen alle Blut-

### Um Culloms Sig.

2lus dem republifanischen fattionsftreit.

### Geplantel gwifden den Republita: nern und den Demofraten

im Connthrath. Die demofratischen Parteiführer find bei der letten Wahl ficher gegangen.

Im Great Northern Sotel ging es heute gu wie in einem Bienenkorb, ob= gleich es vielleicht gewagt ift, bie Be= rufspolititer, welche bort in Schaaren aus- und eingingen, mit fleißigen Bienen zu vergleichen. Immerhin, als er= folgreiche Sonigsucher find bie herren befannt. - Die berfchiedenen Unmarter auf ben im Frühjahr vakant wer= benben Illinoifer Gig im Bunbes= fenat find — bis auf ben Kongreß= abgeordneten Sill — in ber Stadt. Senator Cullom und Goubernur Tanner halten im Great Northern Sotel Sof, ber Rongregabgeordnete Cannon, parfam wie immer, ift beim Union League Rlub abgeftiegen. herrn hitts Interessen werden bon Senator Uspinwal gewahrt. Zahlreiche Mitglie= ber bes Staatssenates und bes Ab= geordnetenhauses bertheilen ihre Zeit awischen ben Saubtquartieren Great Northern Sotel und bem Mubitorium Unner, wo ber nächfte Gouber= neur, herr Dates, mit ben Partei= führern Rath hält. herr Graeme Stewart, ber fich um

bie republikanische Manorskanbibatur bewirbt, ift aus Wafhington gurudgefehrt, und herr henrh bert ift eifrig bemüht, alle offenen und berftedten Gegner ber Lorimer'ichen Dittatur für Jenen zu gewinnen. Daß er hierburch herrn Stewart besonders nügt, läßt fich freilich nicht behaupten, weil bie unabhängigen Glemente feinen großen Bortheil barin werben feben tonnen, als Dbermafchiniften Bert gegen Lori= mer einzutaufchen. - Die Befürmorter pon Culloms Wieberermahlung fuchen mit ben Stewart=Leuten mög= lichft nahe Fühlung zu gewinnen, ba fie bon biefen Unterftützung gegen ben bofen Tanner erwarten, ber unermub= lich barauf aus ift, bie ftaatsmännische Laufbahn bes alten Genators gum

Abschluß zu bringen. Tanner berftärtt ben Unhang, über welchen er perfonlich berfügt und ben er fich während feiner Amtszeit als Souberneur burch fluge Austheilung ber Gaben gefichert hat, inbem er alle Diejenigen ju Sauf ruft, bie Senator Cullom im Laufe ber Jahre gefrantt hat, indem er ihnen entweber Stelluns gen nicht berschaffte, auf bie er ihnen Aussicht gemacht, ober indem er ihnen folche, um bie fie ihn angegangen ha= ben, nicht meniaftens berfbrach. Bon folden Unzufriebenen hat fich im Laufe ber Nahre eine beträchtliche Bahl an= gefammelt, und Tanner ift nun be= müht, biefen Gewalthaufen gu orbnen und ins Welb gu führen.

Im countyrathlichen Musichuß für ben "öffentlichen Dienft" tam es geftern gu einem ernften Bufammenftog amischen ben republitanischen und ben, in ber Minberheit befindlichen bemotratifchen Streitfraften. Den Unlag hierzu gab ber Antrag bes Rommif= fars bulsman, bag ein Conberausschuß beauftragt werben möge, bie Berletungen bes Lieferungstontrattes gu untersuchen, beren fich bie Rohlen= firma D'Gara, Ring & Co. im ber= gangenen Bermaltungsjahre ichulbig gemacht haben sollen. Bon republika= nischer Seite wehrte man fich gegen biefe Bumuthung, inbem man erflärte, folches Vorgeben mußte ein folechtes Licht auf ben früheren Counthrath werfen. Der Antrag wurbe fclieglich mit 9 gegen, 6 Stimmen abgelehnt. Rommiffar hulsman brang auch mit einem zweiten Untrage nicht burch, welcher borfeben follte, bag Rohlenfirmen fünftig mit Rohlen, bie fie an County-Anftalten abliefern, auch Frachtscheine beibringen follten, aus benen hervorgeht, bag bie betreffenden Rohlen bon ber kontraktlich ausbedun= genen Befchaffenheit find.

In ben Reihen ber bemotratischen Bahlarbeiter, bie fich mahrend ber Rampagne mit einer febr befcheibenen Bezahlung für ihre werthvollen Dienfte haben begnügen muffen, greift nachträglich eine gewiffe Difftimmung Plat, weil fich herausstellt, bag fich biejenigen herren, welche zuoberft an ber Rrippe fagen, nichts haben abgehen laffen. Die einzige Ausnahme in biefer Sinficht foll Generaliffimo Jones gebilbet haben, ber bem Bertommen gemäß feine Arbeit unentgeltlich ber= richtete. Diefes herkommen war früher auch für bie fonftigen Mitglieber bes großen Generalftabes ber Partei in Rraft gewefen. Diefelben mußten bas Bertrauen auf ben Sieg ihrer Sade befunden, indem fie ohne Gehalt arbeiteten. Im Falle bes Sieges mar ihnen ber Lohn ja ficher, wurde aber ber Sieg nicht errungen, fo hatte man eben ber Partei ein Opfer gebracht, für welches biefe fich fpaterbin nach beftem Bermögen ertenntlich erwies.

Bon Siegesbertrauen icheint aber in biefem Jahre bei ben Barteiführern nicht viel borhanden gewesen zu fein. Diefelben berließen fich auch nicht auf bie Butunft, fonbern beanspruchten ein feftes Gehalt. Borfiger John G. Tohnfon bom Bollgiehungs=Ausschuß foll nach ber Rate bon \$6000 für bas Sahr bezahlt worben fein. Gefretar Walsh erhielt monatlich \$350. "Bud" Sinrichsen, ben bie Parteileitung als reisenben Agenten angestellt hatte, jog ein Bochengehalt bon \$70 und außerbem Progente ber Beifteuern, welche er ber Rriegstaffe guführte. Dit \$60 pro Boche foll fich Colonel John 2. Martin haben begnügen muffen, ber als Thurhüter im Polizei-Sauptquar= tier fungirte.

gialbemotraten, welche bereits Ranbibaten für bie nächfte Stadtmahl aufgeftellt haben, wollen jest auch bie Gin= steuerleute Folge leiften, inbem fie balbmöglichft ein "bollftanbiges Tidet" befannt geben und bann eine eifrige Bablagitation entfalten werben. borausfichtlicher Mayorstanbibat biefer braben Theoretiter wird Thomas Rhobus bezeichnet.

### Jaher Tod.

Beute Morgen murbe C. S. Rams feb, ein Mann im Alter bon 45 Sahren, an ber Commercial Apenue bon einem Buge ber Late Chore & Michigan Southern-Bahn überfahren und auf ber Stelle getöbtet. Die Leiche Ram= fens, ber ein Arbeiter war und in bem Saufe Rr. 9213 Commercial Abenue wohnte, murbe nach Finnerftys Morque, Rr. 345 92. Str., beforbert.

### Rury und Reu.

Univerfith wird im fommenben Jahre ihre Unftalt burch bie Errichtung bon brei Reubauten bergrößern, und gwar hanbelt es fich um ben Bau einer neuen Turnhalle, eines weiteren Schlaffaales und einer ftattlichen Rapelle.

\* Un 29. und Salfteb Str. follibirte geftern ein von Charles Rape, Nr. 126 Canalport Abenue wohnhaft, gelenties Fuhrwert mit einem Strafenbahn= magen. Rape murbe bon feinem Gib gur Erbe gefchleubert und erlitt nicht unerhebliche Berlehungen.

\* In Richter Burtes Abtheilung bes Rriminalgerichts ift geftern ber Sanblungsbiener 20m. Q. Elber berurtbeilt worben, Frl. Bearl Beefon, ber er bie Ghe verfprochen hat, ohne fie nachher zu heirathen, \$10,000 Entschädigung au gablen.

\* Die November = Ginnahmen ber Thicago & Alton = Bahn beliefen sich auf \$721,036, und für die fünf mit Robember zu Enbe gegangenen Monate auf \$3,972,102. 3m Bergleich gum Vorjahre ift bas eine Zunahme bon \$715,678 an Gefammt = und bon \$205,= 081 an Reineinnahmen.

\* Ernft Diabn, Mitglieb ber Firma Sawdon & Digby, wurde geftern ber Polizei als bermißt gemelbet. Wie feine im haufe No. 1397 Beft Monroe Str. wohnhaften Angehörigen befannt geben, ift Digby gulegt am 15. Nov. im Gefcaftslotale ber Firma, No. 221 bis 223 S. Desplaines Str., gefehen

\* Die Flottenverwaltung in Bafh= ington hat erklärt, ber Borichlag bes Jugenbrichters Tuthill, Knaben aus ber John Worthy=Schule als Schiffs= jungen anzuwerben, sei nicht annehm= bar, ba bie einschlägigen Bestimmungen ausbrüdlich borfeben, es bürften teine Anaben bon bosartiger Charafteranlage angeworben werben, wie auch feine, bie eines ftrafbaren Bergebens überführt worben finb.

\* Die Sub Motor Transit Company will mit ben Strafenbahnen in Ronfurreng treten und gu biefem 3wed einen Automobil = Berfehr in's Leben rufen. Die Fahrt foll 5 Cents toften und ber Bau von 50 pferbelofen Wa= gen ift bereits in Angriff genommen worben. Die Triebfraft biefer Ruhr= werte befindet fich gum Theil in ber Wagenachse und foll beshalb ftarter sein, wie diejenige anderer pferdeloser

Magen. \* Auf ber Kreuzung ber Roben und Lawrence Str. fand heute fruh amischen einem Strafenbahnwagen ber Roben Str.=Linie und einem Farmermagen, Gigenthum bon Michael Smith in Riles Center, ein Bufammenftog ftatt. Gins ber beiben Pferbe murbe getöbtet, ber Wagen bemolirt und Smith fo fchwer berlett, bag er nach bem Alexianer= Sofpital geschafft werben mußte. Der gur Beit herrschenbe bichte Rebel wirb als Urfache bes Ungludsfalls bezeich= net.

\* Aus Springfielb traf heute hier bie Nachricht ein, bag fowohl Patrid Furlong, welcher im Jahre 1899 mahrend bes Nanuar=Termins bes bie= figen Kriminalgerichts wegen Morbes gu 25jähriger Buchthausftrafe berur= theilt wurde, wie auch Charles Relfon, ber im Robember biefes Sahres im Rriminalgericht ber Ermordung feiner Gattin schuldig befunden und beghalb ebenfalls auf 25 Jahre ins Zuchthaus gefanbt wurde, burch ben Machtipruch bes Gouberneurs Tanner ihre Feiheit wieber erlangen follen.

\* Bunbegrichter Roblfaat wies geftern W. Wilfon, ben Maffenberwalter bankerotten Aleiderwaarenge= schäftes von Sol. Wolfe, an State Str. und Jadfon Boulevard an, er moge Ungebote einforbern, um ben Baaren beftand zu gunftigen Preifen losichlas gen gu tonnen. Der Inbentaraufnahme nach hat bas Waarenlager einen Befammtwerth bon \$94,000. Die Forberungen ber Gläubiger Bolfe's merben insgesammt auf \$230,000 bes giffert.

\* James D'Connor und John Connor wurben beute Morgen um 5 Uhr, nachbem fie fich in ber Office bon Silberman Bros., Nr. 631 Canal Str., verbarritabirt hatten, bon ben Poligis ften Faben und Finnerth in Saft ges nommen. Gie waren bon einem Bribatmachter bemerft worben, mabrenb fie fich in bem Sofe hinter ber Office befanben, und ber Bachter hatte bie Polizei in Renntniß gefest. Die Poligisten verschafften sich mit Gewalt Eingang in bas Lotal und nahmen bie Beiben nach einer bergweifelten Gegen= wehr gefangen. Spater fanb man in einem Seitengafchen einen Bagen, bermuthlich Gigenthum ber beiben Befangenen.

Mus bem Gerichtsfaal. — Bertheidiger: "... und meine herren Gefcmorenen, Gie follen gleich feben, baß bas furchtbare Dynamit, momit Dem Beispiele ber Sozialistischen laben schien, sich als harmlose Anallsbeiterpartei und ber Debs'schen So- bondons entpuppen wird!" Todes-Minielae.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, ab mein geliebter Gatte und unfer Bater im Alfer bon 60 Jahren 1 Monat unb 29 Tagen nach fursem Leiben geftorben ift. Die Beerdigung findet fatt am Soundag, den 23. Dezember, um 12.39 Rachm. bom Tauerbaute, 588 € 27. Str., frühre an Krinceton über, nach der St. Antonia-Kirche, bon de nach dem St. Bonifagius-Kirchhof. Die trausunden hinterbliebenen:

Gligabeth Merter, Gattin. Genry und Frang, Rinber. Friederifa und Bertha Merter,

### Todes-Angeige.

Freunden und Bermandten bie traurige Radricht, bag meine geliebte Frau und unfere liebe Dutter Unna herwig am 20. Dezembet im Alter bon 44 Jahren fanft in Gern entichlafen ift. Die Beerdigung findet flat am Sonntag, den 23. Dezember, um 11 Ubr, don 25 Legember, um 11 Ubr, de 25 Legember, um 15 Ubr, de 25 Legember, nach ber St. Augustine-Rirche und bon bort mit der Grand Trant-Kijehhof. Um ftille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen:

### Todes.Ungeige.

Befannten und Freunden die traurige Rachricht, Johann Georg Rern

im Alter bon 56 Jahren und 11 Monaten plötlich gestorben ift. Die Beerdigung findet fact am Sonntag, Nachmittags I Uhr, vom Trauerbaufe, Alle State Str.. nach der Emanuels-Kirche (herr Pastor hattendorf) und vom da mit Kutschen uach Oafswood, Tief betrauert bon:

Mugufte Rern, Gattin. Georg Rern, Cohn. Rebft Bermanbten.

### Tobes-Mngeige.

Bermanbten und Freunden bie traurige Radridt,

Margarethe Burger. Bittwe, bon Beter Burger, am 20. Dez. im Alter bon 64 Jahren und 5 Monaten felig im Herrn ent-schlafen ift. Die Beerdigung findet ftatt Sonntag, ben 23. Dezember, um 11 Uhr, vom Trauerhaufe ihrer Todiere Angelina, 1030 31. Str., nach bem St. Bonifacius Sottesader.

facius Gottesader. Angelina Burger und Barbara hettor, Töchter. Frang Burger und Jatob Beftier, Comiegeriobne.

### Todes:Angelge.

Freunden und Belannten bie traurige Rachricht,

John B. Jughoeller im Alter bon 49 Jahren selig im Sern entschlesen ift. Die Beerdigung sindet flats am Montag, den 24. Dezember, um dalb 10 Uhr, vom Trauerbaufe, Nr. 449 W. Chicago Abe, nach der St. Gonifazius - Kirche und von den and der St. Gonifazius Softesader.

Margarethe Juhhoeller, geb. Rarp, Gattin Joseph Fughveller, Bruber. Elizabeth Scheck, geb. Fußhoeller, Schwester.

### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, bab mein geliebter Satte und unfer lieber Bater Mathias Rohnen im Alter von 49 Jahren und 6 Monaten selig im Geren entschlieben ist. Die Beerdigung sindet statt am Montag, den 24. Dezember, Morgens 8:30, dom Arauerhauste 237 Huhon Aben, noch der St. Michels-Kirche, dom dart nach dem St. Bonisajuss-Cortesader. Um sille Theilnahme bitten die trauerns-den ihren der Angelischen

### Todes-Ungeige.

Monard Loge Ro. 20, G. M. W. of All. Den Beamten und Mitgliebern jur Rachricht, baf

Charles Billmener geftorben ift. Die Beamten find ersucht, fic an Sonntag, ben 23. Dezember, 12 Uhr Mittags, it ber Dogenhalle einzufinden, um dem Berftorbenen bi lette Chre ju ermeifen.

Minnie Rort, Praf., 3. Zimmermann, Gefr.

### Todes-Anjeige.

Chicago Badermeifter:Berein Den Beamten und Mitgliedern jur Radricht, bag

George Rern gestorben ist. Beerbigung Sonntag, 23. Dezember 1 Uhr Rachmittags, vom Trauerbaufe, 4815 S. Stat Str. Die Mitglieder sind ersucht, sich zahlreich zu Str. betheiligen.

Todes:Unjeige. Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, ag unfer geliebter Sohn und unfer lieber Bruber

Mrnoid Rarl Julius Bachhol; im Alter bon 12 Jahren 1 Monat und 24 Tagen felig im herrn berfchieben ift. Die Beerdigung findet fatt am Sonntag, den 23. Dezember, um 12 Um Mittags, bom Trauerhaufe, 6444 Juffine Str.,

## Albert und Sulda Bachholz, Eltern. Gmma, Arthur, Bruno, Olga und Albert Wachholz, Geschwister.

Todes:Angeige.

und Befannten bie traurige Radricht, Jatob Redinger

im Alter von 65 Jahren 2 Monaten und 29 Tagen am Samkaa Morgen um 6 Uhr selig entschiefte if. Die Beerdigung sindet fact am Wontag den 24. Dezember, um 10 Uhr, vom Trauerhaufe, in Elyde, Au., nach der St. Dionylius-Afriche und von dort nach dem St. Bonifagius-Africhof.

Maria Redinger, Gattin. Todes Angeige. Germania-Loge Ro. 182 4. F. M. M.

Den Beamten und Brubern gur Rachricht, bag Rarl Billmener

am Donnerstag gestorben ift. Die Brüber find er-jucht, fich am Sonntag, 33. Dezember, Mittags 12.30 Uhr. in ber Logenhalle eingufinden, um bem ber ftorbenen Bruber bie lehte Ehre ju erweisen. &. B. Thomfen, Meifter bom Stuhl. John B. Gartfe, Gefretar.

Geftorben: Frau Rate Ruether, geb. Jene, am 21. Dezember, 25 Jahre. 1 Monat alt. Begröben if am Sonntag, ben 23. Dezember, bon ber Wobnung ibres Brubers, 1108 Mrightwood Wee, um 2 Uhr Nachm. nach ber St. Albhonjus-Afriche, bon bm nach dem St. Bonifactus-Gottedader.

Geft orben : Charles Billmener, geliebter Satte bon Magdalena Billmeber und Bater bon Emma Billmeber, im Atter bon 55 Jahren. Begrab-nis Sonntag, ben 23. Des., 1 Uhr, bom Trauer-haufe, 427 Dibision Str., ber Rutichen nach Rose, bill.

Geftorben: Muguft Rroll, am 91. Deg., im Alter von 25 Jahren. Beerdigung, Sonntag, den 23. Dez., vom Trauerhause, 12 Gardner Str., um 1 Uhr Nach-mittags, sum Concordia-Friedhof.

### Dantfagung.

Wir fagen hiermit allen Freunden und Bekann en, welche sich so theilnehmend bei meiner liebe unbergehlichen Gattin und unserer lieben Mutter Margaretha Mener

matrend ihrer Arankeit und beim Begräbnis betheiligt haben, den herzlichften Danf aus, sowie fre.
Raftor Schmitt von der edang. St. Johns-Atrick für leine tröftenden Worte; gleichzeitig dem Berein der hertmanns Schweftern; sowie der Kortickeit-Loos Berman Auerican Feberation, sowie dem Brodmeister herrn Frant Dettler von der German Mmerican Federation für die ergreisenden und troft-reichen Avote am Grade subjekt wir und derpflich-tet, unseren innigken Dank auszusprechen.

Denrh Meher, Catte. Benrh Meher, Gohn. Margaretha Meher, Tochter. Katharina Meher, Tochter.

### Dantfagung. Allen Freunden und Bekannien fagen wir unferen erglichften Dant für bie Deilnahme und bie Blu-enipenben sowohl wie für bie tröftlichen Borte bes errn Baftors Lambrecht am Sarge unjeres geliebten keiten und Raters

und Baters John Mhrens

fowie ber Schiller Council Loge Rr. 23 und bem Badermeifter-Berein und ber Schiller-Liedertafel, bem Freien Sangerbund und dem Bestfeite Turnberein lagen wir unseren berglichften Dank. Die trauernde Bittive: Marie Mhrens, nebft Rinbern.

## **CharlesBurmeister**

Peichenbestatter, 301 und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlid und billigft beforgt.

Weihnachts-Teier berbunden Verloofung mit
Vergnuegrungs-Sektlon des
Doutschen Kriegervereins
am erften Weihnachtstage, 25. Dezbe. 1900, in 11 h.
1 i 6 h a 1 f e, Clark und Kinzie Sir. Tickts 150
im Barverpant; 250 un der Kaije.—Achel Tick de ber
rechtigt zur Thelinabme en der Sectosfung.—Seeiga

### POWERS. Deutsches Cheater in

Zum

Sanntag, ben 23. Dezember 1900 Bruder erften Dal

Martin.

Bollstüd mit Gesong in 4 Al-ten von Carl Cofta. Musit von Beingiert. Chicago. Gige jest ju haben.

### Freiberg's Opern-Sans. -Conntag, den 23. Dezember 1900; "Der Berr Dottor!"

TURN - VEREIN LINCOLN. Beihnachtsfeier und Ball in ber Lincoln Zurnhalle. Anfang Abenba & Uhr. Gintritt 25e.

... Das neuc ...

### "BLUE RIBBON"

137 Madison Str.

Feinstes Jamilien-Lokal Ausgezeichnete Rude, Weine u.f.w. Pabft's berühmtes Bier.

### Täglich Komert bon Sig. Capone's Runftler-Orchefter.

SAM ECKER.

### Gigenthumer. **VOLKS - CARTEN!**

198-200 Dit North Abe. Genry Fisher, Pro-KONZERT jeden Abend. Samftag, Den 22. - Großes gala- Kongert Gri Alba, Rari und Sans, Mern und Gunn, Murjahn und Rene. Dienstag, 25. Dez., Große Christmas-Matinee. Anfang Abends 7 Uhr, Matinee 2 Uhr 30 Rachm. Sanz neues Programm für die nächte 2 Uhr 30 Rachm. Sang neues Programm für die nächte Woche. Der Gintritt frei. Wer lachen will, der komme.

### TIVOLI-CARTEN! 149-151 Ost North Ave.

mitag. — Canzkränzchen mit Konzerk. Sonntag. — Großes Extra-Konzerk. Auftreten berichiebener Spezialitäten. Emile, Romiter, Throler Sönger. Boja Normann. Soubrette. Erleg! — Montag, den 31. Dez.: — Erleg! Großer Entwetter: Ball, berdunden mit Konzert. — Eintritt frei.

## Bur "Schüßen = Cif'l"

244 Clybourn Avenue. Jeden Abend gemüthliche Unterhaltung. Samftagund Sonntag großes Rongert und Gefangsborträge,

3mmer wedfelnde Rrafte! **CHOSEN FRIENDS** 

## Deutiche Mitglieder bes bauferotten Orbens ber "Chofen Frieds" fonnen nuter gun ftigen Bebingungen gu ber "United Bea que bon un erica (frühere Chofen Friends) ibertreten. Besude uber ichreibt an bie Supreme Office, 120

Befucht ober ichreibt an ofe Builbing), Bins bis 122 E. Ranbolph Str. (Redgie Builbing), Bins 15,17,19,220 Weihnadls-Heldenke in deutschen Büchern !

Rlaffifer, Romane, Bloerbuder. Jugends fchriften, Modellirbuder und importirte Spiele und bieles Andere. Größte Auswahl, billigfte Breife Led Unfer kaden ift morgen, Sountag, bis 12 Uhr offen! KOELLING&KLAPPENBACH

### 100-102 Randolph Str. Seiertags-Heschenke!

Weiner Marzipan.

Feine europaifche Robitaten in Rorben, Bonbon-

## Gunther's Confectionery,



## 178 Randolph Str. Bis Weihnachten Abends offen bis 9 Uhr. 20jp, do, sa-23bz Das höchfle Aut des Menschen ist die Aesundheit

Medizinen und Einreibungen erreicht werben fann, benn fie befigen nicht bie 3mf

Ener Blut von Sarnfanren, Gries, Ralfablagerungen, Buder, und bergleichen Stoffe ju reinigen, welche mb bestrenomirten Rränter-Dampfbaber

### lofen, und burch ben Urin ausscheiben, welches ein jeber Batient felbft beobachten fann. Rur Rranterdampfbader und Daffage haben feit 23 Jahren Taufenbe bon

Aben seit 23 Jahren Laujende von Gicht, Rhoumalismus Rerben, Bieren, Derz, Lungen, Blasen, Umberlicht, Damorrheidal, Beithe tang, Ragen, Judertrantheiten aller Arts. Prauenfrantheiten ibre bolle Gefundheit cene-ben. Dantjagungen vom Beheilten liegen gur Einsicht Geöffnet zu jeder Lageszeit. Ausfunft frei.

Die erfte Chi cagper Kräuterdampf-Badeansalt, 503 Bebfter Mbe., nahe Cart Str. u. Lincoln Toe.



Micht \$15 Midt mehr \$15 weniger Glasgow Woolen Mills Co. Chicago, Ill. Deutsch gesprochen bon Professon Bufchneiber. 216g. lmt.fgl.

BS Babfi's Gelect et

Sahr, unferem erften Bufdneiber.

## **◎\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*◎** Offen Sonntag!

Jebes Departems nt in unferem gangen Laben wird Sonntag ben gangen Tag bis, 6 Uhr Abends offen fein. Geschente wegges geben wie an ander, en Tagen, auch findet die freie Borftellung statt. - Eine gute Art, ben Sonntag zu berbringen. Rommt und be-

Alle Spielsadjen und Teiertags-Wagren werden faft verschenkt.



### Lotalbericht.

Die Leutnantebrüfung.

Ri hter Cuthill erläßt einen Ginhaltsbefehl gegen die Zivildienft- Kommiffion.

Die Zivildienft=Rommiffion hat be= fanntlich auf Grund bes Beweismate= rials, welches fie bafür in Sanden hat, daß bei jener Prüfung Durchstechereien borgekommen find, die im bergangenen Juni abgehaltene Brufung bon Bemerbern um Polizeileutnantsftellen für un= giltig erklärt. Seute batte eine neue Prüfung stattfinden follen, aber bas haben Diejenigen Polizeisergeanten, mel= che jene erfte Brufung "bestanden" ha= ben, ju berhindern gewußt, indem fie im Laufe des Vormittags von Richter Zuthill einen porläufigen Ginhaltsbe= fehl gegen die Zivildienstkommiffion er= wirkten. Bur Begrunbung ihres Ge= suches führen bie braven Prüflinge an, daß die Ungiltigkeitserklärung ihres Eramens rechtswidrig gewesen fei, daß fie gegenwärtig bie rechtmäßigen Unwarter auf die bakanten Leutnantsftel= Ien feien, und bag ihre Intereffen durch die Abhaltung der neuen Brufung geführbet werden wurden .-Hilfs-Rorporations-Unwalt Figgerald will bersuchen, bie Berhandlung über Fortbauer ober Aufhebung bes Gin= haltsbesehls baldmöglichft herbeizufüh= ren. Richter Tuthill erflärte fich Mittags bereit, noch im Laufe bes Tages in die Verhandlung bes Falles einzutre ten.

Nachstehend folgt bie Lifte ber Poli= zeibeamten, welche um den Ginhalts= befehl nachgefucht haben: John Mc-Weenen, John Deeln, Andrew Rohan, John D. D. Storen, B. M. Jentins, Billiam Pluntett, William Sauer, C. C. Dorman, Benjamin Billiams, B. J. Harbing, J.F. Sullivan, Michael Dennehy, John D. Hanley, P. D. D'Brien, John G. Ptacet, Lute Ralas, Samuel Collins, Morgan A. Collins, J. D. McCarthy, John Downey, A. J. Brindeville, George Pearfall, Michael McBride, J. M. Broberid, C. J. Reed, B. J. D'Brien, Gugene F. Dalen, 30= feph Smith, Edward Ma ann, 3. 3. Hartnett, Frant Schneiber, William D'Donnell, Martin Thrrell, R. J. Schlau, W. P. Clanch, Louis Rroll, J. J. D'Conner, Midgatt segan, J. D'Connor, James McRenna, Michael Schifter, Thomas F. Meagher, James Hogan, Cornelius Cullen, Orville 3. Barber, und Thomas C. Rane.

### Beihnachtsgeschente.

Präfibent Carpenter von der Chicago and Gaftern Minois-Bahn hat heute an elf bedürftige Ungeftellte der Befell= Schaft, welche für diese Gratifitation infolge einer bon ber Bahnverwaltung er= laffenen Aufforderung bon ihren Mitarheitern empfohlen morben maren, als Weihnachtsgeschenke Summen im Ge= fammibetrage von \$1000 vertheilt. Acht erhielten je \$100, zwei je \$75, und bem elften fielen die verbleibenden \$50 gu.

Die Deering Harvester Co. hat an Die Familienväter unter ihren Unge= ftellten, beren Bahl fich auf über 3000 beläuft, aus Anlak bes Meihnachtsfeftes heute Truthühner vertheilen laffen.

Berr 21.D. Slaughter, bon ber Bantfirma A. D. Slaughter & Co., über= raschte heute die Angestellten ber Fir= ma, indem er unter fie als Weihnachtsgeschent die Summe bon \$5000 berthei= Ien ließ. Sobald die Kunde von diefer Freigebigfeit im Bantviertel befannt wurde, bemächtigte fich ber Ungeftellten aller anderen Finang-Inftitute ein Befühl freudiger Erwartung. Sie hofften, bag es mit ben Geschenten nun fo herumgehen wurde, aber man hat bis= her nicht gehört, daß biefe angenehme Borausfetung sich irgendwo erfüllt

### Für arme Rinder.

Für die Böglinge ber bon menschenfreundlichen Bereinigungen unterhal= tenen Rinbergarten find beute in ben betreffenden Lotalen eine Menge Weihnachts-Geschenke abgeliefert worben, die man mit bem Ergebniffe bon Sammlungen angeschafft hat, welche gu biefem Zwede in Schulen ber Lanbbistrifte bon Coof County borgenommen worden find. Die Rinbergarten, welche in biefer Beife bedacht wurden, werden unterhalten bon: Belen Beath Gieb= lung; Chicago Commons; Böhmifche Miffion; Sull Soufe; Benry Booth Soufe; Northwestern University Sieb-Iuna: March Some; Gabshill; Mutual Benefit Rinbergarben; Elm Strafe Siedlung; Forward Mobement; Righborhood Soufe; Olivet Miffion; Beth-Iehem Miffion.

Thierfreundlich. - Profeffor (im Garten): "Mertwürdig, bie gange Ro= fenstaude fist voll Schneden; wo bie nur plöglich berkommen?" — Tante: "Ach Max, die habe ich vom Salat abgelefen; verhungern tonnten boch bie armen Thierchen nicht, ba habe ich sie auf den Rofenstrauch gesett!"

Mus den Polizeigerichten.

Unter ber Beidulbigung, bem Wirth John Murphy, 58. Str. und Afhland Abe. eine Diamantnabel im Werthe bon \$250 gestohlen zu haben, murbe gestern Tony Wheelen bem Richter Martin borgeführt, der fein Berhor auf den 31. Dezember berichob.

Derfelbe Richter nahm ben farbigen Schuhpuger Thomas Duggan in eine Gelbstrafe bon \$3, weil er bersucht hatte, an 20. und State Str. Frl. Mary Lettier Die Gelbborfe gu entreifen.

Sarrh Johnson murbe bem Rrimi= nalgericht unter ber Anflage überwiefen, vorgeftern William Abram, 1306 Babash Abe, mobnhaft, einenlleberrod gestohlen zu haben. Dasfelbe Schid fal ereilte Birbie Beber, bie in einem Schantlotale an State Str. Thomas Sapes um \$72 beraubt haben foll.

William For und Jacob Morris wurden Richter Martin urter ber Un= flage borgeführt, einen Muftertoffer mit Rleidungsftuden im Werth bon \$125 angekauft zu haben, den ein ge= wiffer Albert McDowell an fie ber= schleubert haben foll. Gigenthümer bes Roffers ift ber New Yorker Sand= lungsreifenbe James 3. Stein, melcher benfelben in einer Rleiberhand= lung an Martet Str. fteben lieg. Dort wurde er bon einem gewiffen Richen abgeholt, ber borgab, ben Auftrag bagu bon Stein erhalten gu haben. DC= Dowell behauptet, bag er ben Roffer ehrlich von Richen erwarb, und da biefer noch nicht ermittelt werben fonnte, fo vertagte ber Richter bie Ber= handlung auf den 31. Dezember.

Der 14 Jahre alte William Sarms ftanb gefternunter berUntlage vorRich= ter Doolen, ein Feuer auf bem Stra-Benpflafter angegunbet gu haben. In feiner Begleitung erfchien fein 16jahri= ger Bruder George, und mahrend ber Berhandlung ftellte es fich heraus, bag beibe Waifen find, und bag George Ba= terftelle an feinem jungeren Bruber bertritt. Die beiben Jungen führen im Saufe 738 Union Str. feit zwei Jahren ihren eigenen Saushalt und zwar in einer Beife, bie manche Sausfrau beschämen würde. Richter Doolen lobte ben älteren Bruber für bie Fürforge, bie er bem jungeren angebeihen laffe und entließ biefen bann mit einer Ber= warnung.

### Philipp D. Armour ichwer-frant.

In ber Armour'ichen Familienwohnung, Nr. 2115 Prairie Abe., find heute die Fenstervorhänge herabgelas= fen, bie Unterhaltung wird im Flufter= tone geführt, am Bette bes fchwer er= frantier Millionars fteben feine Ungeborigen mit beforgten Mienen, und Die ihn behandelnben Mergie bersuchen ihr Beftes, bem Schwerfranten bas Leben gu berlängern. Seit ungefähr gehn Jahren hat Urmour fr. jeben Com= mer entweber in Karlsbab, Böhmen, ober in Bab Nauheim, Beffen, Linde= rung bon einem Schleichenben Leiben gefucht, bas in milber Form icon bor einer Reihe von Jahren bei ihm aufge= treten ift. Durch bie Gemuthsaufregungen, welche ihm ber Tob feines Cohnes Philipp D. Armour jr. und bas im Commer 1899 in Ranfas City erfolgte Ableben feines Brubers Gi= meon B. Armour verurfachten, ift biefes Leiben verschlimmert worden. Den legten Berbft hat ber Krante, nachbem er aus Nauheim zurudgefehrt war, in Californien gugebracht. Bie fein jungerer Cohn 3. Ogben Armour heute erflärte, geben bie Mergte nicht alle hoffnung auf, ben Patienten burch feine jetige schwere Erkrantung noch gludlich hinburch bringen gu fonnen. Doch scheint biefe hoffnung nur eine fehr schwache zu fein.

### Berläßt den Gatten.

Um 13. Dezember verschwand Frau 5. 3. Chrhardt, welche erft feit einem Jahre berheirathet ift, aus ihrer Wohnung, Rr. 221 Guclib Abe., Daf Part, und am berfloffenen Mittwoch empfing ihr Gatte einen Brief bon ihr, in wel chem fie ihm mittheilte, bag fie in Chis cago einen Plat fuche und ihn benachrichtigen werbe, fobalb fie einen folchen gefunden habe. Ihren gegenmär= tigen Aufenthalt tonne fie ihm nicht berrathen. Die Angehörigen ber jungen Frau, welche mit ihrem Manne bei beffen Mutter wohnte, find über ihr Benehmen im hohen Grabe beunruhigt, ba bie Frau nicht ben geringsten Grund gehabt haben foll, ihre Sauslichteit gu berlaffen und fich eine Stels lung zu suchen.

\* Begen Berletungen, bie ihr am 24. September jugefügt worben finb, inbem bom Dache eines Gebäubes an Legington Abe. u. 63. Str. ber Standpfosten eines Flaschenzuges auf fie herabfiel, bat Frau Dr. Marona C. Daw jest gegen Matthew Smith, ben Gigenthumer bes Gebaubes, eine auf Bahlung von \$10,000 lautenbe co benersattlage angestrengt.

### Geheimnifvoller Zodesfall.

Samuel Lepoma im Barbierladen feines Sandsmannes farino ericoffen aufgefunden .- farino hat fich geflüchtet.

Guifeppe Farino, Befiger bes Barbierlabens im Gebaube Rr. 195 Beft Ban Buren Str., wurbe noch geftern Nachmittag um 3 Uhr von einem Rach= bar, Namens Rraufe, auf ber Strafe gefeben. Er eilte ber Metropolitan Sochbahnftation an G. Salfteb Strafe gu. Seitbem fehlt jebe Spur bon ihm. und bie Polizei muhte fich bisher ber= geblich ab, ben Aufenthaltsort bes Man= nes zu ermitteln. Farino foll fich nam= lich gegen bie Unflage bes Morbes bet= antworten. - Es war ungefähr 30 Minuten nach 3 Uhr, als Jakob Rauf= mann in Begleitung von William Mc-Laughlan und John Rimmen, - alle brei find Rachbarn Farinos - geftern Rachmittag ben Barbierlaben betraten, um fich rafiren gu laffen. Die Fenfter= borhange waren herabgelaffen, fo bag im Lotal faft bollige Duntelheit herrich= te. Niemand hörte auf die Rufe derUn= fommlinge. Die glaubten, Farino liege auf einem Sopha im hintergimmer im feften Schlafe. Um Gingang gurThure ftolperte einer berfelben über einen menschlichen Rörper. Man hob ihn bom Boben auf und plagirte ihn auf einen ber Barbierftühle. Rachdem bie Tenfterborbange in bie Sobe gezogen waren, gewahrten bie Drei, bag nicht ben gesuchten Farino, fonbern bef= fen Landsmann Camuel Lepoma bor fich hatten. Aber Leboma mar tobt. Mus einer Bunbe in ber linten Bruft tropfte an ber Leiche Blut berab. Rein 3weifel, ber Mann mar erschoffen mor= ben. Giliaft murbe bie Boligei berbeis gerufen. Richt bie fleinfte Unordnung in ber Ginrichtung bes Barbierlabens beutete barauf bin, bag ein Rampf gwi= ichen bem Morber und feinem Opfer stattgefunden habe. An ber Leiche wur= ben givei Rollen Banknoten, bie eine \$48 in Gunf= und Ginbollaricheinen, bie andere \$14 nur in Ginbollaricheinen enthaltend, 75 Cents Rleingeld, eine filberne Uhr nebft bergolbeter Rette, fowie goldplattirte hemben= und Manschettenknöpfe borgefunden. Gin Raubmord lag fomit nicht bor. Die Polizei ermittelte, bag Le= poma und Farino, obwohl Befchäfts = Ronturrenten waren, -Lepoma war ber Befiger bes Barbier= labens Dr. 177 G. Salfted Strafe im beiten Ginbernehmen mit einander ftanben und fich freundschaftliche Befuche abstatteten. Der Umftand, bag in ber Rahe ber gum Sintergimmer füh: renden Thur ein Metallfnopf mit eingravirtem Logenabzeichen aufgefunden wurde, gab zu ber Bermuthung Beran= laffung, ber flüchtige Farino fei Mit= glied ber geheimen italienischen Ber= schwörer= und Rächergesellschaft "Ma= fia" und habe ben bon biefer gum Tobe berurtheilten Lepoma ermorben muf= fen. Durch Erfundigungen, bie fie bei ben beiben Brubern bes Bermiften, welche im Saufe Nr. 105 Milton Abe. wohnen, gestern Abend eingog, erfuhr bie Boligei, bag Buifeppe Farino einer geheimen italienischen Gesellschaft an= gehore, boch bermochten bie Brüber ben Namen berfelben nicht anzugeben.

### Renwahl von Beamten Dentider Bereine.

Die Beamtenwahl, welche in ber let= ten Berfammlung ber Leffing= Liga, Ro. 14, bom Orben ber "United Leagues of America", porgenommen wurde, hatte folgendes Ergebniß: Er-Brafibent, Auguft Stolte; Praf., F. 28. Scharf; Bige-Praf., Clara Living= fton; Getr., Philipp Hanus; Schahm. Chas. Krueger; Raplan, Anton Lufchs ner; Führerin, Sulba Sanus; Innere Bache, Ernft Stormer; Aeußere Ba-che, Sebaftian Miller; Truftees, G. Rudftaetter, G. Miller und Sophie Rleppin. Bon biefer Gefellichaft merben Berficherungen im Betrage bon \$1000-\$5000 an Berren und Damen im Alter bon 18 bis 60 Jahren ausge= ftellt. Die Mitglieder werben bei ber Des Moines Life Insurance Co. ber= fichert. Die Leffing-Liga gablt ihren Mitgliebern im Falle ber Erfrantung

\$5 pro Woche. In ber por Rurgem apgehaltenen Jahres = Berfammlung ber Damen= fettion ber Gubfeite : Turnerschaft wurden bie Beamten in Unerkennung ihrer treuen Dienfte wiebergewählt, nämlich Frau L. Figi als Prafibentin; Frau Bippe, Bige-Prafibentin; Frau Gebharb, prot. Gefretarin; Frau Bedmann, Finang=Setre= tarin; Frau Beterfen, Schapmeifterin; Frau D. Raumann, Bermalterin ber Bummeltaffe.

Die Treue Schweffernloge, Ro. 79 bom Orben ber harugari, hat in ihrer bor einigen Tagen abgehaltes nen General = Berfammlung die fol= genden Beamten gewählt: Dberbarbin, Ratharina Faift; Unterbardin, Emilie Rlug; Getretarin, Unna Meigner, No. 4 Fremont Str.; Schapmeisterin, Frieberite Runow; Rechnungsführerin, Louise Rogebue.

### Urtheil aufgehoben.

Richter Dunne hat einen Urtheils: fpruch jum Betrage bon \$1000 gugun= ften bon Ratie Bifecet aufBeranlaffung bes Abvotaten George D. Shinn, welcher bas Mabchen bertritt, aufgehoben und ben Bater bes Mabchens, Jofeph Bifecet, beauftragt, bas Gelb gurudaus achlen. Das Madchen wurde auf ben Geleifen ber Union Traction Company gefährlich verlett und ber Bater, welder ohne Mitwiffen ber Tochter eine Schabenersattlage von \$5000 vor Richter Dunne anhängig machte, ging mit ber Stragenbahngefellichaft einen Bergleich ein, wonach er fich mit \$1000 aufrieben ertfarte. Die Tochter jeboch, welche burch ihren Unwalt bieStrafenbabngefellschaft ebenfalls verklagte, ift bamit nicht aufrieben, weshalb berRichter bas gur Zeit bon ihm bestätigte Uebereintommen für null und nichtig

Sefet die "Fonntagpoft" megen Preislifte.

### Brügeln fich in ber Rirde.

Die farbigen McConner und Gunter gerzausen fich die Wollfopfe.

Der im Gebäube Ro. 214 Dft Chicago Abe. befindliche Bet= und Ber= fammlungsfaal ber aus Farbigen beftebenben Banman = Methobiftenge= meinbe war geftern Abend ber Schauplat eines wilben Mufruhrs. 2m. T. Sunter, bis bor Rurgem Auffeher ber Gemeinbe, befculbigte bas Bermal= tungsrathmitglied Robert McConner bor ber Gemeinbe geheimer Umtriebe und ber gehäffigen Berfolgung. Dic= Conner wies biefe Berbachtigungen erregt bon fich. Che es bie Umfte= henben berhindern konnten, hatten sich bie beiben Streitenben ge= padt, und fie rangen alsbann mit einander. Beibe fturgten gu Boben. McConner fiel babei fo wuchtig mit bem hinterhaupt gegen einen Stuhl, bag er bluiete hunter gelang es als= bann, feinen Revolber hervorzugiehen. Gine riefige Befturgung bemachtiate fich jest ber Unmejenden. Bahrend Ginige den Rasenden festhielten, versuchte der farbige Prediger J. N. Daniels burch Bitten und Beten vergeblich, Ruhe und Ordnung in bie geftorte Berfammlung ju bringen. McConner ergriff bie Flucht. Sunter riß fich bon ben ihn Festhaltenden los und fturgte, ben Re= bolber ichukbereit haltend, hinter fei= nem Gegner ber. Un berGingangsthure jum Betfaale fcof er eine Rugel ab, bie ihr Ziel aber nicht traf. In feiner Tobesangft rannte McConner mit berboppelter Schnelligfeit öftlich in ber Richtung nach ber Dft Chicago Abe .-Revierwache gu. Gein Berfolger blieb ihm bicht auf ben Ferfen. In ber Nabe bon Moodhs Rirche, an La Salle und Chicago Abe., schoß ber finnlos Bü= thende abermals, gludlicher Weife eben= falls ohne zu treffen. Inzwischen ma= ren Sergeant Richard Cummings und Poligift Dan Renny auf ben Bor= gang aufmertfam geworben. Gie eil= ten herbei und nahmen ben Schiegbold fest. Bei ber in ber Oft Chicago Abe.= Station borgenommenen Rörperbifita= tion hunters fand man ein scharfge= fcliffenes Rafirmeffer an ihm bor. -Sunter ift als Beschäftsführer bei fei= nem Bruber, bem Schneibermeifter I. 3. Sunter, Ro. 3151 State Str., ans geftellt; DeConner ift Sausmeifter bes Detroit = Wohngebäubes, No. 207 La Salle Abe., und auch bafelbft mit fei= ner Gattin und zwei Tochtern wohn-

\* In ihrem Zimmer im Saufe Rr. 21,116 Dearborn Str. wurde geftern bie unverheirathete Carrie Smith als Leiche borgefunben. Wie bermuthet wird, hat bas 20jahrige Mabchen burch Berichluden bon Chloroform gewaltfam feinen Tob herbeigeführt. Der Coroner wird die naheren Umflande

### Der ehrwürdige Vater der gemeinde hat gesprochen.

Was er zu lagen hat!

Rirche in Whanbott:, Mich., ichidte bas folgende Zeugnig über bie Beiltraft bon Triners beilfamem Bitter= wein, bas beste und angenehmfte Mittel gegen alle Magenleiben und alle Rrant= heiten ber Leber und Nieren. Ift ein Blutreinigungs = Mittel und Rrafte= spender. Fabrigirt nur bon Joseph Triner, 437 2B. 18. Str., Chicago,



Pater Bernhard 3mijemeti.

"Ich bestellte ein paar Flaschen bon Triners heilfamem Bittermein für Leute, die an Magenbeschwerben litten. 3ch hatte nicht gu viel Bertrauen in bie Birtfamteit bes Beines, aber heute bin ich babon überzeugt. Diejenigen, welche Triners Bitter=Wein bor= schriftsmäßig gebraucht hatten, find bollftändig gefund und banten bem Fabtitanten burch mich. Darum empfehle ich Triners Bitter=Bein auf's Barmfte allen, bie an irgend einem Magenübel zu leiben haben, aber braucht ihn ber Unweisung gemäß und enthaltet Guch folange 3hr ibn nehmt, aller beraufchenben Getrante. Das Refultat wirb bann großartig fein. Bitte, fciden Gie mir noch ein Dugend biefes borguglichen Beins, benn ich habe feinen mehr übrig und Leute fragen barnach. — Dies ift in ber That ber einzige heilfame Bitterwein, ber in Amerika hergestellt wirb, und auch bei Apothetern gu haben ift. Bird nur in Flaschen vertauft. Sütet Guch bor fcablicen Rachahmungen und verlangt nur Triners. Schreibt

### Begen Gutführung.

In feiner Bohnung im Balmer Souse ift James Frantel, Reifenber eines New Dorter Juwelengeschäfts, un= ter ber Unflage ber Entführung in Saft genommen worden. DerBehauptung ber Frau G. Partinson aus Marion, Mich., zufolge, veranlaßte Frankel ihre 17 Nahre alte Tochter Ethel bor' zwei 200= chen, mit ihm nach Chicago zu geben. Er erlangte feine Freiheit wieber, nachbem er \$500 Burgichaft geftellt hatte. Frau Partinfon gab zu berfteben, bag fie ihre Untlage gegen Frantel gurud= giehen werbe, sobald fie ben Aufenthalt ihrer Tochter in Erfahrung gebracht

Gleichfalls unter ber Antlage ber Entführung fteht ber 24 Nahre alte Louis Coate, welcher ber gegen ihn er= hobenen Untlage gufolge bie fünfgebn= jährige Rosa St. John irgendwo ber-ftedt halten foll. Die Polizei will au-Berbem in Erfahrung gebracht haben, bag Coate, welcher mit feiner Frau in bem Saufe Rr. 251 Salfteb Str. wohnt, noch eine zweite Frau Detroit hat, weshalb er mit ei= ner zweiten, auf Bigamie · lau= tenben Rlage bebroht ift. Rofa ift feine Richte, und er gibt gu, baß er ihr betreffs Erlangung einer gu, bag, er ihr betreffs Erlangung einer Stellung mehrfach behilflich mar, bag fie auch zeitweilig bei ihm wohnte, ftellt aber bie Beschuldigung ber Entführung, sowie bie Behauptung ber Polizei, baf er ein Bigamift fei, als unwahr in Abrebe. Richter Martin berichob fein Berhor bis gum 29. Deg.

### Bahlen beweifen.

Mayor harrifon hat fich bon ben tommanbirenben Offigieren ber fünf ftabtifden Boligeibiftrifte ftatiftifdes Material liefern laffen, auf welches geftugt er fühnlich behaupten gu tonnen glaubt, baß die Sicherheitszustände in ber Stabt gegenwärtig nicht bas Min= befte gu munichen übrig ließen, ober wenigstens bann nicht, wenn man fie mit benen bergleiche, welche in ben Sahren 1895 und 1896, unter ber Bermaltung bes republifanifchen Manor Swift, hier geherricht hatten. Es feien in ben bier Jahren bon 1897 bis 1901 im Gangen 2803 Raubanfalle unb rau= berifche Ueberfalle polizeilich gemelbet worden, in ben zwei borhergegangenen Jahren hatte fich aber bie Bahl folder Berbrechen auf 2526 geftellt, fei alfo bamals annahernd eben fo hoch ge= wefen, wie fpater in bem Zeitraum bon boppelter Lange. - Mit biefem flatifiliichen Troft werben fich borläufig bie Opfer ber Begelagerer begnügen muf=

### Fünfjehn Projent mehr.

Richter hanech hat bie Chicago Title and Truft Company, als Maffenbermalterin ber Blobe Sabings Bant, beute ermächtigt, ben Gläubigern bes verfrachten Inftitutes eine weitere Theilzahlung bon 15 Prozent ihres Guthabens zu machen. 10 Prozent ha= ben dieselben ichon erhalten.

### Bill die Burgichaft nicht ftellen.

Die "American Gurety Co.", mit Bater Bernard Zmijewsti, geehrter welcher Unterhandlungen angefnüpft und beliebter Pfarrer ber polnischen worben find wegen ber Burgichaft bon \$75,000, welche ber neue Schulraths Gefretar Larfon beibringen foll, benachrichtigte beute von New York aus ben Burgermeifter telegraphisch, bag fie teine Luft habe, Diefes Beschäft gu machen.

### Rura und Reu.

\* Bor Richter Baterman wurbe heute in aller Rurge ein formelles Berfahren erledigt, burch welches ber Me= tropolitan Sochbahngefellichft enbgil= tig bas Besitrecht auf ein Stud Schulland, zwischen Harrifon und Flournon Str. gefichert wird, bas fie für ihre 3wede bon ber Stadt gefauft hat.

\* Die bei ber Polizei als entführt angemelbet gewefene Efther Robnid. ein 12jahriges Madchen, ift heute gu ihren Eltern gurudgetehrt, nachbem fie fich in beren Wohnung, Nr. 3300 Leabitt Str., feit Dienftag nicht hatte bli= den laffen. Gie gibt freimuthig an, baß fie mit einigen Freundinnen in einem Reftaurant auf ber Beftfeite beschäftigt gewesen sei.

\* Dit gertrümmerter Schabelbede und innerlichen Berletungen murbe ber 60 Jahre alte J. Barb heute Morgen nach bem County-Hospital gebracht, wo bie Mergte ertlarten, bag er nicht mit bem Leben babontommen fonne. Er murbe heute Morgen, als er bie über ben Calumet-Fluk führenbe Gifen= bahnbrude ber Late Chore & Dichi= gan Couthern = Bahn überfchreiten wollte, burch einen Frachtzug überfah=

\* Frau Lillian Betman, alias Arnold, und John Arnold befinden fich unter ber Antlage ber Chedfälfchung in Gewahrfam auf bem Polizei= Hauptquartier. Die Frau foll in bem Labengeschäft bon Mandel Bros. einen gefälfchten Ched jum Betrage von \$50 berausgabt haben, und fie murbe bes= halb bon ben Grofgeichworenen in Un= flagezustand berfett, mahrend Urnold als ihr Mitschuldiger angesehen wirb.

\* Den Bind aus ben Gegeln nahmen heute bie Republitaner im Countbrath ihren bemofratifchen Rolle= gen, indem fie auf Antrag bes Rommiffars Walter befchloffen, bag ein Conberausichuß, beftebenb aus Brafibent hanberg, bem Superintenbenten bes öffentlichen Dienftes, fowie ben Borfigern ber Musichuffe für bas County-Sofpital, für Die Unftalten in Dunning, für bie Gerichtsgebäube unb für bie Armenpflege, Erhebungen barüber anstellen foll, ob bie bon ben be= treffenben Lieferanten abgelieferten Rohlen nach Menge und Beschaffenheit ber tontrattlichen Bereinbarung ent= fprechen, bezw. im vergungenen Jahre entsprochen haben ober nicht.

### Macht Eurer Gattin ein Geschenk

mit einer affortirten Sifte von KING OZARK

Bielleicht lagt fie Guch ein Bischen babon mittrinten. Er ift vollig rein, mit prächtigem Aroma, gefund und nicht fo theuer als importirter Wein von ahnlicher Qualität. Bon Apothefern verfauft. Schreibt megen Breislifte.

Brandsville Fruit Farm Co., 536-538 E. Division Str., Chicago. Telephon North 939.

### Brieffaften.

Rechisfragen beneimorter ber Mechisaumal 3 ens &. Chriften fen, 502 Fort . Dearborn Gebaube, Chicago.

5. S. d. - Gin Sohn bes berftorbenen Senators wohnt hier in Chicago, und gwar Rr. 2516 Indiana Abenue. 28 m. D. - Abreffen bon berartigen Berfiche rungs:Gesellichaften finden Sie, unter der Rubri "Suretn Bonds," auf Seite 2471 des City Directory 28. F. - Serr G. F. bat Chicago icon vor Jah-ern berlaffen; wo derfelbe fich gegenwartig aufbalt, if uns nicht befannt, auch fencen wir Riemanten, ber es Ihnen jagen fomte.

ber es Ihnen sagen könnte.

3. 3. — Die "Roofern" ift groß. Weshalb haben Sie nicht ben Namen ber betreffenben Firma zu ermitteln gelucht. Da Sie selber erflären, der Hauptig bes Besächtes besinde sich in Kom Pork, do berftebt es isch bon selbst, daß dasselbe hier nur eine Agentur

Frau L. L. - 1. Das Rem Borfer Abrefbnd, finden Sie im Gefcaftslotale ber biefigen "Direcgrau 2. 2. — 1. 28 New gonter ubergone, finden Sie im Geschäftstofale der biefigen "Directory Co.", Ede Alpmouth Court und Bolf Str. — 2. Wenn jene Banknete von der Bundesregierung berausgegeden, dezw. garamstrt worden ift, so bat sie auch beute noch ihren bollen Kennwerth, den Abren 3ebermann dajür geben wird. dandelt es sich aber um einen Schuldschin des südlichen Staatendundes, so heben Sie das Kapier als Audenken auf; seine Jahlungen hat befagter Bund ichon längst einstellen müssen.

each mussen. Em. D. — Nach der Familie in Little Rock fro-en Sie wohl am besten an dei der "Arkanjas braatszeitung," Little Mock, Arck. — Wie Sie Ihren on einem Schiff der Lundessslotte dezertriern Brus-er auffinden können, wissen wie Ihnen nicht zu darn.

"Matia." — Die Schilderung, welche in dem eingesandten Zeitungsausschnitt von der hiesigen Frauenbörfer gegeben wird, ift ein wenig gat zu entbuischisch Es gibt bier ein verartiges Unternehmen, das sich Ar. 313 B. 63. Err. befindet, leider aber noch feine jede große Bedeutung erlangt bat disher. — Eine Geschäftskielle, wo Frauenardeiten — numeis Walereien und Minklerich ausgeführte Eichereien – feilgehalten werden, befindet sich an der Babash Ave., zwischen Nadisson und Wonree Etr. Chas. &. - Gine Billion bedentet nach beutider

Befordmungsweise ine Million Rillionen, in 3ab-lenzeichen 1.000,000,000,000; bei den romanischen Bölfery nur 1000 Millionen, doch ist dei ihnen dafür der Ausbeuck "Riffiarde" gebräuchlicher. Fünf Riffiarden find gleich fünftaufend Millionen. A. B. — Die Heispieligens hat durch die sieben-wöchige Ablagerung an Rechtsgiltigkeit nichts ber-loren, wohl aber wird ibr Werth durch das Jurid-treten der Dame Ihrer Mahl aufgehoben. Sie fras gen, was Sie jest mit dem Dofument thun sollen? — Lassen Sie jest mit dem Tofument thun sollen? — Lassen Sie jest mit dem Tofument genrahmen. Dans R. — Die englische Bezeichung für Schwefelfaure ift "Sulphurie Ach"; für bulverifit-tes schwefelfaure Sod Glaubertall) "Sulbate of Soba." — Beides ift in jeder Apothete erhaltlich.

G. G. L. .. "Chicago Relief and Ald Societo", C. G. Irusdell, Superintendent, 51—53 LaSalle St. — Präfibent, Bryan Latbrop, 81 Kan Buren Str.; Schreite, Lebercti Ihompfon, 131 LaSals Str.; Shahmeifter, Ernft A. Hamifu, 217 LaSalle Str.;

### Beirathe-Ligenfen.

Folgende Beiraths-Ligenfen wurden in ber Office bes County-Cierts ausgestellt: des Countre Cirtis ausgestellt:
Albert Guniste, Goddie Gooffed, 23, 20.
Titus I. Beters, Julia Schud, 29, 25.
John E. Brown, Carrie Liver, 27, 24.
Archur E. Kronn, Cleanore E. Schindler, 26, 22.
Samuel Souneveld, Vouise Semlei, 33, 29.
Louis Renneel, Joite Naleecl, 38, 24.
Midgael Stanger, Marry Schmeijer, 31, 21,
Leon E. Korth, Edith E. Beed, 24, 22.
Hred. Meder, Carrie Baer, 33, 30.
Louise Lastman, Louise Brunow, 27, 27.
Mugelo Herradyndo, Affinnto Logdieri, 24, 20.
Ruggieri Taglieri, Affinnta Bescietiello, 22, 20.
Louis Kadn, Kittle Udyickair, 33, 30.
John Stumpe, Manie Thompion, 26, 24. Ruggieri Zaglieri, Aljimita Besteitelli, 22, 20.
Louis Rabn, Rittie Bhitchair, 33, 30.
John Etnmpe, Amie Thompion, 26, 24, 17.
Geriford Bagner, Bertha Etnmebald, 26, 26.
Charles Dorner, Anguita Bajchte, 28, 40.
Jorca D. Cradam, Daifey E. Rabert, 35, 30.
Agunt Start, Lena Cradelin, 25, 19.
John Reardon, Bridget J. O'Connor, 28, 30.
Anguit Start, Lena Gradelin, 25, 19.
John Radding, Voulie Mahte, 48, 34.
Chubard Rasmuffen, Frieda Housmann, 21, 20.
Marcy Bartoli, Domenica B. Lello, 26, 21.
David C. Bioderid, Jeilie Honner, 27, 26.
Cried D. Binterfrom, Emma A. Johnson, 32, 36.
David Cod. Anderion, Caman A. Johnson, 32, 36.
David Cod. Anderion, Caman A. Johnson, 32, 36.
David Cod. Alife Woods, 39, 32.
Fred. Anderion, Haman Emanjon, 27, 27.
Frank D. Emith, Lillian W. Goodman, 33, 25.
James Hors, Chiline Eddt, 32, 21.
James Hor, Catherine M. Goodman, 33, 25.
James Hors, Chiline Eddt, 32, 21.
James Hor, Catherine M. Goulen, 40, 42.
Becter Z. Coffeh, Catherine M. Gaulen, 40, 42.
Becter Z. Coffeh, Catherine M. Gaulen, 40, 42.
Becter Z. Coffeh, Catherine M. Gaulen, 40, 22.
Barton S. Gon, Delen M. Bierce, 30, 29.
James Brofef, Roje Rouda, 27, 18.
Theodore Geris, Lena Honden, 24, 22.
Treb Rearion, Aylba M. Naland, 26, 26.
Chouse S. Collen, Horence G. Dell, 2, 19.
Charles D. Goler, Martha Ragorian, 25, 26.
C. Ponis Rufd, Horence G. Dell, 2, 19.
Charles D. Goler, Martha Ragorian, 25, 26.
C. Ponis Rufd, Horence G. Danion, 26, 22.
Senru M. Jones, Sujant G. Sarvis, 23, 23.
Carl William L. Radian, 22, 33.
Rilliam Dagen, Julia Doden, 36, 26.
Cornelius Euliban, Mica Reichard, 21, 18.
Calborth Bage, Clin Fiel, 37, 37.
John D. Millon, Martha Ragort, 24, 24.
Beorge P. Nobason, Villian Berton, 27, 18.
Frankliam Generids, Mabel Schebemaun, 26, 21.
Recorned M. Reice, Margaret Doble, 77, 27.
Camuel Rojenberg, Roja Clima, 21, 29.
Render Senes, Margaret Doble, 77, 27.
Camuel Rojenberg, Roja Clima, 21, 19.
Darry Harismithe, Rarb Milman, 23, 19.
Gorder D. Balters, Chila Chomon, 25, 23.
Luber Z. Gounde, Chile Choler, 30, 24.
Ruber Harlis, Chai

### murben ausgeftellt an:

E. R. Dagetin, Index et al. Mer. 35500. A. Dengina, Mödd. Erid Store und Flat, 809 Debon Ave., \$7000. B. R. Zournarbee, Lidd. Brid Store und Flat, 242-244. I. Str., \$7000. Raftire & Sibeens, wei Lidd Brid Wohnungen, 5683-5655 Drerel Ave., \$5000. Sona E. Did, Afdd. Frame Andau, 4544 Woodfalvn Ave., \$2500. Denty Funk. Lidd. Frame Wohnung, 5613 Funk Str., \$2700.

\* Gin angeblich bon Dabe Bern= ftein geftern Nachmittag auf bem heumartt begangener Diebftahl mare bemfelben fcblecht befommen, wenn bie Polizei fich nicht feiner angenommen hatte. Dehrere in hohem Grabe aufgebrachte Farmer umringten ihn unb batten ihm ficher übel mitgefpielt, wenn bie Boligiften Lartin und Bealy nicht im rechten Mugenblid ihm gur hilfe getommen waren. In feinem Befit fand man \$25, die er einem gemif-fen Charles Schulnecht aus ber Lafche ftibigt haben foll.

Wenn mehr Leute mußten, wie bie erfter swei ober brei Gintragungen in ein Spars faffenbuch ben Eigenthümer anfpornen, meis tere Ginlagen ju machen, bis bas Sparen ger Gewohnheit und ebenfo fehr aus Bers gnugen wie aus Borausficht geübt wird, murben meniger Leute ins Glenb gerathen, menn ber unbermeibliche "Regentag" tommt.

# ROYAL TRUST

ROYAL INSURANCE BLDG., 169 Jackson Boul.

3 Prozent Binfen bezahlt für Spar-Gine lagen bon \$1.00 und aufwärts. Safety Deposit Boxes \$3.00

### Bödentliche Brieflifte.

per Jahr und aufwarts.

Nachfolgendes ist die Liste der im diesigen Postamet lageruben Nriefe. Menn dieselben nicht innerhalb 14 Zagen, dom untenstedden Zatum an gerechnet, abs gebolt werden, so werden sie nach der "Dead Letters" Cflice in Waspington gesandt.

Chiago, den 22. Teyember 1900.
551 Abamet Zwief 674 Lusafofsth Jan 552 Albright Minnie Misson Machuse Mag 334 Amberg Adolf 676 Nachte Mag 354 Amberg Adolf 677 Maier Christian 555 Ambrogowicz Joseph 678 Matinovaki 2 683 Mifrus Jugef 684 Milofd August Wielausfi Jan (85 Mirs Jan (85 Mirs Jan (85 Mirs Jan (85 Morfelir Hagdelen (87 Moilat Andro (88 Moilinger Wilh (88 Moilinger Wi 

191 Elfin R Bullat Jan Burez Bozciech Rajafovic Tero

Rozmbslowicz Jose Saitobic Warth Saiman Sam Salet Marie Mrs Salomon I Schaifman Abolf Scher Iohn Shiller I D Schimer Philipp Schuik Midael 604 Galla Charles 605 Galle Paul 606 Gardon Marry 606 Garbon Marrh (d)7 Gaspar Barbara 609 Gautich Otto 732 Schmit Michael 733 Schneiber Therefin

610 Glöbe G 611 Glafer George 612 Goldstein 613 Goldstein A 614 Göttsche Willy 615 Gorellakis Bein T34 Scholz August Mis
735 Schulz August Mis
736 Schulze Kupert
737 Schulze Bupert
738 Schar Fannie Mrs
739 Schar Freb
740 Sczepanski Andri
741 Sierzeaa Moicieck 616 Granolift Beter 617 Grabiner M 617 Grabiner A
618 Greenberg
619 Grün I
620 Grohmann M
621 Gunitsfi Franciset
622 Salpern B
623 Senah Rubolph
74
624 Sosiof Antony
625 Saws Traccy
626 Says Traccy
627 Beifert Otto
628 Seimar Stanley Tr
629 Semmann Grna Mib 73
631 Settmann Niema (2)
75
631 Settmann Niema (2) 740 Scepanski Andri 741 Sierstaa Mojcich 742 Sliozdnski K 743 Starefenska F Mrs 744 Stantišlanski St 745 Stafin Joanna 746 Stofic Gottlieb 747 Stofiada Francista 748 Strzegowski Jan r 749 Struad Lofef kip 750 Szeud Mathias 751 Seibabsan K. Szeidaksan Mathias
Szeidaksan M.
Szeifeleisti Jafob
Szemebu Agnista
Szeczeh Japista
Szeczeh Josef
Szeczeh Josef
Szeczeh Josef
Szenden Maria
Tebetsz John
Tafusfi Mauh
Tafusfi Mauh
Tafusfi Mauh
Todinsti Malobolan
Tomeisaebszi Jan 639 Avifet Stefan
640 Jathabosti Jendri
641 Natsitas Paul
642 Nounsta Rifolas
643 Avraitis Lourin
644 Jucius Beter
645 Juvigitis Maulas
646 Juria Beta
647 Aufumiet Baul
648 Aurih S J
649 Refter
650 Refter Rehefa
651 Rethifa Tefla Miß
652 Kinodom Frant

761 Tobinst Mladysta;
762 Tomeiszewsti Jan
763 Tokie Ernis
764 Andoff B.
765 Urbachis Keizimer
765 Bavra Beter
765 Bavra Beter
765 Bavra Beter
767 Beiman Kuman
768 Boheffle Cianted
769 Mannirin Frih
770 Meijszwillo Mieter
771 Mehrt Carl
773 Mindera Ang
773 Mindera Ang
774 Mehre F
775 Midaah Carrol
776 Midder Jana
777 Michael Ang
778 Michael Ang
779 Michael Malen
779 Moteganska Angelm
780 Moteganska Medelm
780 Medel 650 Relhier Redera
651 Relhie Tella Wis
652 Ringdom Frantiet
653 Roba Francifet
654 Roufel Abolf Mrs
656 Rosiel Ra
657 Rogat Grycaus
656 Rosiel Ra
657 Rogat Grycaus
656 Rrasnapolist R
656 Rechimar Henth
661 Rubucif D
663 Redimar Henth
661 Rubucif D
663 Rosiel Ra
665 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
667 Lind Rechimar Henth
667 Lind Rechimar Henth
668 Lemen Mrs
668 Lemen Mrs
668 Lemen Mrs
669 Linder Mrs
669 Linder Mrs
660 Lemen Mrs
660 Lemen Mrs
661 Linder Mrs
662 Linder Mrs
663 Linder Mrs
663 Linder Mrs
663 Linder Mrs
664 Linder Mrs
665 Lemen Mrs
665 Lemen Mrs
665 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
667 Linder Mrs
667 Linder Mrs
668 Linder Mrs
668 Lemen Mrs
669 Linder Mrs
669 Linder Mrs
669 Linder Mrs
660 Lemen Mrs
660 Lemen Mrs
660 Lemen Mrs
660 Lemen Mrs
661 Linder Mrs
662 Linder Mrs
663 Linder Mrs
663 Linder Mrs
663 Linder Mrs
664 Linder Mrs
665 Lemen Mrs
665 Lemen Mrs
665 Lemen Mrs
665 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
666 Lemen Mrs
667 Linder Mrs
668 Lemen Mrs
668 Lemen Mrs
669 Lemen Mrs
669 Lemen Mrs
669 Lemen Mrs
669 Lemen Mrs
660 Le

Rachfolgend beröffentlichen wir bie Ramen bet Deutschen, über beren Tob bem Gefundheitsamt amiiden geftern und beute Melbung juging: wijchen gestern und heute Meldung juging: Arent, Sam. C. 79 3., 155 R. Green Ste. digen, Keier, 78 3., 1212 Beinmant Uns. Burger, Margarethe, 64 ° 1000 31. Ste. Peier, Margarethe, 77 3., 1228 Cornelin Ste. Ballmeher, Charles, 35 3., 427 Division Ste. Piacn, Cafa, 44 3., Sambuich, 318. Gran. Martha, 25 3., 2156 Gladus Uns. Hagens, Kodert, 42 3., 4745 Urmaur Uns. Hagens, Kodert, 43 3., 4745 Urmaur Uns. Hagens, Robert, 43 3., 4745 Urmaur Uns. Hagens, Tennie, 29 3., 271 B. duron Ste. Meher, Feed, 26 3., 636 R. Clart Str. Morbans, Joachim, 79 3., Selficle und Fullers. Mordens, Joaquin, 18 3., Orticol. Str., foa Abe.
Martin, Nichael, 44 3., 504 Oft 30. Str.,
Verlinsk, Theodox, 17 3., 87th Commercial Tha.
Richberg, Klijabeth, 65 3., Luf Crabuate Sofpital.
Schaffer, Marh. 49 3., 928 R. Tolman Tha.
Schulfer, August. 43 3., 18 Bergham Str.,
Wilfe, Luch, 46 3., 884 53. Str.

### Cheidungstlagen

murben anhangig gemocht bon: Marb gegen Bennis D'Connell, wegen graufvene Behandlung; Billiam henrb gegen Molle Dim chefter, wegen Ebebruchs; Gerab C. gegen Jabl B. McAillien, wegen graufumer Behandlung; Caeres 3. gegen Sparles F. Knott, wegen Trunffucht; Ebug 5. gegen Dermann Clark, wegen graufamer Behands tung; Math 3. gegen Micket A. Diele, wegen Ireliung.





### Spezielle Weihnachts - Offerte Knaben-Kleidern.

"Aftrachan" Reefers mit Sturmfragen, Miter 3-10 . . . 2.25

Cobert" = Uebergieber in hellen Farben, Alter 3-10 . . . 3.00

"Orford" = llebergieher mit Cammettragen unb Stulpen : Mermeln . . 3.50 Sunior"=Angüge, reine

Bolle, mit feibenen Meiten in ausge= mählten Muftern, Miter 3-10 . . . 3.00 Anaben = Anzüge in ge=

ichmadvollen Farben, gut und billig, Al= ter 8-16 . . . . . 3.50 Reinmollene Emcaters 950

Ohren-lebergug . . . 50c

ben und Facons . . . 25e Beige und farbige

Semden . . . . . 50c Schuhe bon beftem Fabrifat . . 98e und 1.50

Rragen, Manichetten, Anopfe, Untermafche, Sute etc., in reichhaltigfter Ausmahl, gu billigften Preifen.

Unfer prachtvoller 1901 Ralender auf Berlangen gratis.

### Bericht über den Stand von

### THE NORTHERN TRUST COMPANY

Sudoftede La Calle u. Adams Str. beim Beginn bes Gefcaftes am 14. Dezember 1900.

### Aftiva.

Beit-Darleben auf Sicher: 3,412,578.66 Sicht-Darleben auf Sicher: Fällig bon Banfen... \$ 3,638,121.35 Ched's für Clearing... 338,172.93 Baar am Haub... 2,898,530.75

Total......\$21,578,959.43

Paffiva. Refericauf-Fontb
Unbertheilte Brofite
Raffirer-Sheds \$ 245,370.23
Bertifigirte Cheds 90,235.89 

Zotal.....\$21,578,959.43

E. C. Bartlett.

3. Sarley Brabley.

Chas. L. Sutchinson.

Martin A. Rherson.

D. R. Sigin botham.

Marbin Sughitt.

William A. Fuller.

Albert A. Sprague.

Byron L. Smits

von \$1 aufwärts.

### Bergnügungs-Begweifer.

Rowers. - "Sherlod Holmes." Illinois. - "Sweet Rell of Old Drurp". Studebater. - Geichloffen. Grand Opera Souje. - "Tes of the D'Ur-

Gran D. Dresserbelles.

berbilles.

Re Biders. — "Ono Babis."

Re Biders. — "Ono Babis."

Bearborn. — "The Telephone Girl."

Dearborn. — "The Rin Granbe".

Aboptins. — "On the Rin Granbe".

Aboptins. — "Dabp Crodetie."

Bijou. — "Dabp Crodetie."

Reabem b. — "An American Gentleman".

abemb. - "In American Gentleman-en ji. - Rongerte jeben Abend und Sonntag Redmittag. Field eine Mulfeum. — Samftags nachmittag. Field Columbian Mulfeum. — Samftags und Sonntags ist der Eintritt löftenfer. Chicago Art Infitute. — Freie Besuchstage Mittwoch, Samstag und Sonntag.

### Lofalbericht.

### Muf abidüffigem Bege.

Albert Ulrich machte gestern bem Richter Rerften seine Aufwartung und beranlagte bie Ueberweifung feines Cobnes Edward Ulrich an's Rriminalgericht. Charles Scott, ein Freund Ebwards, theilt beffen Schicfal. Beibe haben bas 18. Lebensjahr noch nicht überschritten, scheinen aber auf bem Wege des Lasters schon bedeutende Fortschritte gemacht zu haben. Bor brei Bochen erzählten sie bem älteren UI= rich, welcher in bem haufe Rr. 392 Biffell Strafe wohnt, bag fie beraubt worben feien, und beranlaften ibn. nach ber Revierwache an Halfteb Strage zu gehen und die Polizei babon in Renninig zu fegen. Während feiner Abwesenheit burchsuchten fie bashaus, nahmen eine Partie Schulbucher, ei= nen Rebolber und ein Bunbel Rleiber mit und bertauften biefe Sachen. Bei= be legten im Polizeigericht ein Befennt-

\* Bon bem in Centerville, Jowa, verhafteten Schächer, welcher bon ber bortigen Polizei für ben flüchtigen James Rilroy, ben Mörber bon Barry Farres, gehalten wurbe, ift biefer Bercht genommen worden. Der bon bier nach Centerville gefandte Geheim= polizist stellte bort fest, daß nur wenige onden gutreffen. Der Detektive hat weniger als sie berdient weniger als sie hat.

— Die Hälfte ber Menscheit hat weniger als sie berdient, und die anspettelen, baben Mahor Mahor Mahor Mahor Dere Hälfte berdient weniger als sie hat.

— Die Hälfte ber Menscheit hat bis in den Monat Januar hinein nicht der den ist einze erdste berdient den gut warten brauchen, haben Mahor Mahor Journe besteht weniger als sie hat.

Darrison und Kämmerer Kerfoot sich den Band bei den geben der Gand bei den geleichen der Gand bei der Ertennungszeichen ber Riltop'ichen Berfonalbeschreibung auf jenen Urbereits bie Rudreife angetreten.

### Arbeiter-Angelegenheiten.

Der Streif der Celegraphiften gu Ende -Eine neue Körperichaft an Stelle des Baugewerkschaftsraths geplant.

Der Streit ber Telegraphiften ber Santa 76 = Gifenbahn murbe geftern bon bem Brafibenten Dolphin bom "Orber of Railwan Telegraphers" für beendet erklärt, und die Streifer erhiel= ten baburch die Erlaubnif, ihre frühe= ren Blage wieber einzunehmen, fofern die Bahngefellschaft ihnen die Rudtehr gestattet. Die Bahnbeamten find in Diefer Beziehung fehr gurudhaltenb.

Betriebsbirettor Mubge erflart, baß man erft mit ben Telegraphisten unterhandeln tonne, nachdem fie neue Beamten ermählt hatten. Mit ben Beamten bes Order of Railwan Telegraphers 500,000,000 | wolle er nichts zu thun haben. Der Streif hat 15 Tage gedauert und sich als ein vollständiger Fehlschlag erwiefen.

> ftern Abend eine schwach besuchte Berfammlung ab, doch war von einer Auflösung ber Körperschaft nicht bie Rebe. Es murbe indeg beschloffen, bie Roften zu vermindern und zu diefem 3mede einen ber beiben im Arbeiter= hauptquartier angestellten hausmeifter gu entlaffen. Die Gasfitters' Union fündigte ihren Rudtritt an und eine Beschluffaffung barüber murde um zwei Bochen berichoben.

perfchaft unter dem Namen "Sarmonn Club" in's Leben zu rufen. Diefelbe foll bie Stelle bes Baugewertschafts= rathes einnehmen, aber erft nach ber Auflösung beffelben organisirt werden.

### Bergweifelte Gegenwehr.

Syde Part = Revierwache mit einem ber Illinois Central=Bahn und ber= bie Maueröffnung getreten mar, plog= lich bem Berfolgten gegenüber, ber ihm einen großen Revolver entgegen=

Poligift Farrell war ein Zeuge biefer Szene. Die unangenehme Lage feines Rameraben bemertenb, folich er fich bon hinten an ben Burichen, welcher Groß= mann mit feinem Revolver im Schach hielt, heran, fprang bann ploglich auf ihn ju und rig ihn ju Boben. Bah= tenb bie Beiben miteinanber rangen, näherte fich Großmann, und mit ber= einter Rraft gelang es ben beiben Bo= ligiften, ben Mann, ber zwei Rebolber mit sich führte, zu überwältigen. Auf ber Revierwache gab ber Gefangene feinen Namen als Alexander Malmberg an und fügte hingu, bag er erft fürglich aus bem Weften nach Chicago gefom= men fei. In feinem Befit fanb man amei golbene Uhren, eine golbene Reite und eine Diamantnabel, welche angeblich bei einem Ginbruch aus ber Boh-

Der Baugewertschaftsrath hielt ge-

Es ist bieRede bavon, eine neue Ror-

Ginen besperaten Rampf hatten ge= stern Nachmittag die Polizisten Michael Großmann und John Farrell von ber Rerl zu bestehen, welcher mit zwei Revolbern bewaffnet mar. Grogmann bemerkte einen jungen Mann, welcher bor ben Arizona Flats, 42. Place und Lake Abenue, auf und ab ging. Als ber Poligift fich bem Manne näherte, ergriff berfelbe bie Flucht, sprang burch eine Maueröffnung neben ben Geleifen fdwand. Der Polizift folgte ihm und ftand, nachbem er ebenfalls burch

fammerer Rerfoot und ber Ergiehungs= behörbe, begto. bem Brafibenten ber= felben, hat jest ben Rämmerer und ben Burgermeifter in eine hochft unange= nehme Lage berfett. Wie icon geftern mitgetheilt, hat herr Rerfoot fich ge= weigert, bem neuen Schulraths-Sefretar, frn. Larfon, bie Gelber gur Musgahlung ber Gehälter bon Schulange= ftellten anguweifen, fo lange Berr Barfon nicht bie borgeschriebene Bürgschaft im Betrage bon \$75,000 geftellt hat. Diefe Burofcaft gu erlangen wurbe nun eine Rleinigfeit fein, falls herr harris fich bagu berfteben wollte, ein entsprechenbes Ersuchen an eine Ba= rantiegefellichaft zu richten. Das hat ber Schulrathspräfident jeboch abgelehnt, mit ber fonderbaren Begrun= bung, die Bürgschaft bes Schulrathsfetretars gebe herrn Rerfoot nichts an. nung von J. Rellogg, Rr. 2322 India-na Abenue, gestohlen worden find. Damit nun bie Mitglieber bes Lehrer=

entichloffen, bie betreffenben Bantan= weifungen - es find im Gangen 6,000 -felber zu unterzeichnen. Diefe Arbeit bürfte-ihnen vollauf bis Montag Nach= mittag um 5 Uhr Beschäftigung geben, fodaß fie bann wirklich werben fagen Shulraths. Prafident Barris'Bod. tonnen, fie hatten fich ihr "Chriftfind= chen" berbient. Wenn aber ber Bürger= meifter bisher auf herrn harris noch teinen Born gehabt haben follte, fo ift angunehmen, baß er fich jest in einen folden über ben wiberhaarigen

Carens Plan

Mit 55 gegen 13 Stimmen

angenommen.

beinigfeit burdet dem Danor

einen Saufen Arbeit auf.

Die Comnbehörden wollen auf Pump

wirthschaften.

Die borauszusehen war und an

borliegender Stelle auch als bestimmt

borausgeset worben ift, hat ber

Stadtrath geftern Rachmittag in fei=

ner Conderfigung fowohl ben Mehr-

heitsbericht bes Sonderausschuffes für

Wardeintheilung, wie ben Minder=

heitsbericht bes Alberman Raymer gar

nicht erft erwogen, fonbern einen bon

Alberman Caren als Erfat bafür bor=

gefchlagenen neuen Plan angenom=

men, und gwar mit 55 gegen 13 Stim=

men. Diefer Plan gibt ber Nordfeite 6,

ber Gubfeite 13 und ber Weftfeite 16

Bards. Die Bevölterungsftarte ber

einzelnen Diftritte ift burchgängig auf

etwa 50,000 festgesett, boch steigt fie in

einzelnen Fällen bis auf 63,000, unb

fogar 65,000, mabrend auf bie neue

35. Ward (Auftin) nur 39,000 Gin=

wohner tommen, wobei man allerbings

bon ber Borausfegung ausgegangen

ift, baß biefer Begirt burch neue Un=

fiedlungen rafch machfen und vielleicht

auch noch auf bem Wege ber Ungliebe=

rung berftartt merben mirb. Der Be-

meinberath hat es abgelehnt, auf bas

Gutachten bes Rorporationsanwaltes

hin, ber Neueintheilungs=Ordinang

bie Beftimmung hingupufügen, bag

alle gegenwärtigen Mitglieber bes

Stadtraths ihre bolle Umtszeit aus=

bienen follen. Gin entsprechenber Un=

trag wurde an bas Romite für Rechts=

fragen berwiesen, und wahrscheinlich

wird die Angelegenheit in ben Gerich=

ten gum Austrag gebracht werben muf

fen. Dem Mahor miffallt an bem

neuen Plan befonders, bag burch ben-

felben entweber Alb. Golbgier ober

Mib. Minmegen bon ber Mitglieb=

fcaft im Ctabtrath ausgeschloffen

wird. Die öftlichen Salften ber al-

ten 24. und ber alten 22. Warb follen

nämlich bie neue 21. Ward bilben.

Daß ber Manor auch biefe zweite Bor=

lage betiren wird, ift wohl faum

Nachstehend folgt bie Ueberficht ber

neuen Wardgrengen, mit Ungabe ber Bevölterungsziffer, bie man für jebe

ber neuen Bards herausgerechnet hat:

1. Marb — Huh, 22. Str., Sec; 43,970.
2. Marb — Huh, 22. Str., Clarf Str., 26. Str.,
Rrinceton Wee, 32. Str., Claumet Wee, 33. Str.,
Sec; 47,00.
3. Marb — 33. Str., Calumet Wee, 32. Str.,
Rrinceton Wee, 32. Str., Calumet Wee, 32. Str.,
Rarnel Mee, 39. Str.; 47,000.
4. Marb — Huh, Loomis Str., 31. Str.,
Gentre Wee, 32. Mace, Worgan Str., 33. Str.,
Dalfted Str., 33. Str., Rarnel Wee, 32. Str.,
Rrinceton Wee, 26. Str., Clarf Str., 22. Str.;
47,000.

47,000.

5. Yarb — Fluh, Jülinois und Nichigan Canal,
5. Yarn Parnell We., 33. Str., Halfted Str., 33.

Str., Norgan Str., 32. Place, Centre Abe., 31.

Str., Loomis Str., 50.000.

5. Narb — State Str., 51. Str., Cottage Grobe
Abe., 52. Str., Lafe Michigan, 39. Str., 55.000.

7. Yarr b — State Str., 71. Str., See, 52. Str.,

Cottage Grobe Abe., 51. Str., 50.000.

8. Warr b — Stown Filand Obe., (bis 138. Str.

projeftirft, 138. Str., Jülinois-Judiana Staatšgrenze,

See, 71. Str., 41,000.

9. Warb — Worgan Str., Fluh, W. 12. Str.,

48.273.

Barb - Laflin Str., Flug, Morgan Str.,

W. 12. Str.; 55,382.

11. Warb.— Chpref Str., W. 12. Str., Hopne Wee, Al. & Mich. Kanal und Fluß, Laflin Str., W. Lander Str.; 63,000.

12. Warb.— Homan Abe., Ogden Abe., Clifton Barf Abe., M. 24. Str., S. Central Park Abe., Al. & Mich. aknal, Hopne Abe., W. 12. Str.; 49,344.

13. Warb.— S. 40. Abe., W. 12. Str., Weitern Abe., Mafbington Boulebard, R. Homan Abe., W. Riusie Str.; 51,53.

19. Marb — Loomis Str., B. Toblor Str., Laflin Str., M. 12. Str., Flut, B. Ban Buren Str., 54,657.

Der Streit zwischen bem Stabts

personals und bie sonstigen Schulan-

gestellten auf ihr Dezembergehalt nicht

anzunehmen.

herrn hineinschreiben wird. \* \* \* Die Mitglieber ber Townbehörben, benen ber fruhere Countyraths-Brafi= bent Brwin noch furg bor Ablauf fei= nes Umtstermins ben Brotforb hoher gehängt hat, hatten eigentlich beabsich= tigt, ihr Gefuch um Unmeifung bon "Spendgeld" im Betrage von \$152,500 an ben neuen Countyrath einzureichen. Sie haben babon Abstand genommen, weil ihnen flar gemacht worben ift, bag bie Behörde ihnen nicht murbe hel= fen fonnen, felbft wenn fie wollte. Run haben bie Berren geftern Abend bie Röpfe gufammengeftedt und find auf einen Musmeg berfallen, ber ihnen praktikabel erscheint. Sie wollen, unge= achtet ber berweigerten Gutheißung, ihren Geschäftsbetrieb in ber gewohn= ten Beife fortfegen und für bie einzel= nen Ausgabepoften Anweifungen auf bie Countntaffe ausftellen. Gie feben boraus, bag biefe Unweifungen eine Beanftandung erfahren werden, neh= men aber als ficher an, bag bei einer gerichtlichen Erörterung ber Streit= rage bie Rechtsgiltigkeit ihres Borgehens anerkannt werben wirb. Diefe Unnahme wird bon gegnerischer Geite nicht gerabe bestritten, boch glaubt man bier, baf bie Townbeborben, um eine gerichtliche Billigung ihrer Musgaben gu erlangen, fich bei benfelben weit größerer Borficht zu befleißigen haben würden, als fonft ihre Sache

"Boro:Formalin" (Eimer & Amend), als Mafch-mittel für Rund und gabne am Rorgen gebraucht, erhält ben Rund bew gangen Tag rein und frifc.

\* Der minberjährige George Stirlen hat James G. Robinson, ben Befiger einer Sobelmühle in Nr. 43 B. Ban Buren Str., im Superiorgericht auf \$10,000 Schabenerfat berklagt. Sterlen arbeitete in ber Hobelmühle bes Berklagten und berlor im legten Gep= tember baburch, bag ihm ein Stud Solg an ben Ropf flog, fein rechtes Muge.

\* Der neue Schlaffaal bes Provibent= hofpitals, Ede Dearborn und 36. Str., welcher ben Namen Efther Freer Some erhalten hat und für die farbigen Befucherinnen ber in Berbindung mit bem hofpital ftehenden Rrantenwarterinnenschule bestimmt ift, murbe geftern eingeweiht.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Mubrit, 1 Cent bas Bort.)

Detlangt: Ein Bulcher für allgemeine Arbeit in Meatmarket. Auch mitzuhelfen beim Reimmachen, 454 (2. Alfhland Ave, Rachzufragen heute Abend und Sonntag Morgen.

Berlangt' Gin junger Bader an Brot und Rolls. Berlangt: Junger. reinlicher Borter für Saloon, fertig gur Arbeit. Rorboft-Gde Belmont und Beftern Abe.

Berlangt: 3mei aute Gipsgießer (Rlafter Raris Cafter) finden beständige Arbeit bei gutem Lohn bei ber European Statuarp Co., Milwautee, Wis. ffomo Berlangt: Gin junger Mann, ber bas Barbier-geschäft erlernen will, einer ber etwas Erfahrung bat borgegogen. 33 D. Belmont Abe. Berlangt: Guter Rann für Saloon-Arbeit; muf Bar tenden und aufwarten fonnen. 192-94 G. Ranbolph Str., Rrs. 3. hoffmann.

Berlangt: Junge. Rachjufragen 106 Sammond St., Sonntag um 10 Uhr Bormittags, oberes Glat. Berlangt: Gine britte Band an Brot. 307 BB. Chi:

Berlangt: Cofort, ein Schneiber. 157 Clybournab. Berlangt: Gin tüchtiger Porter. 55 R. Clarf Str. Berlangt: Burftmacher bei Dabib Berg, Ede 37 und Butler Str. jafor

Berlangt: Gute Baiter für fletige und Dinner-Arbeit in Reflauration. 261 S. Clart Str. frsa Berlangt: Farmarbeiter, gute Blabe und Winter-Arbeit. Rob Labor Agench, 33 Market Str. 2003, 1w Berlangt: Leute, um ben beliebten Gibelen und Luftigen Boten Ralenber ju berdaufen. Guter Bers bienft. Bei M. Lanfermann, 56 Fifth Abe, 3immer 415. Berlangt: Leufe, um Ralenber für 1901 ju berfau-fen. Größte Auswahl, billigfte Preife. A. Lanfer-mann, 56 fifth Abe., Jimmer 415. 110f,3m2

Berlangt: Männer und Frauen. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Steinseher, Graveure, Bend hande und Boliver; Mabden und Manner; bermanente Stalle für gute Leute. B. . Main Co., Manffacturing Jewelers, Jowa City, Jowa. 22,29b35jan

## Stellungen fudjen : Manner. (Angeigen unter biefer Aubrit. 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Junger, lediger Burftmacher fucht ftetige Arbeit. Ubr.: E. X. 404 Abenbpoft. Erfahrener deutscher Raufmann, prima Referenzen, sucht Export-Artifel nach Europa. "Filipp", 3240 Lafe Park Abe.

19. Barb — Loomis Str., M. Taylor Str., Laffin Str. B. 12. Str., Huk, M. Ban Buren Str., S.4,657.
29. Ha ard — Reftern Ave., M. 12. Str., Chyrek Str., T. Taylor Str., Sec., Son. Str., B. Ban Buren Str., T. Taylor Str., Loomis Str., M. Ban Buren Str., T. Taylor Str., Comis Str., M. Ban Buren Str., T. Taylor Str., Comis Str., W. Ban Buren Str., Genter Ave., M. Madtion Str., Thiskow Bure., Rafifiagton Boulebard: St. A.60.
21. Mard — Schapmed Str., Division Str., Refls Str., Fluk, See, Rorth Ave.; 50,820.
22. Mard — R. Laffted Str., Center Str., Rasine Ave., Cibbourn Rl., Fluk, North Ave., See, Fullertan Ave.; 45,600.
24. Mard — R. Laffted Str., Genter Str., Rasine Ave., Choolurn Rl., Rulk, North Ave., See, Fullertan Ave.; 45,600.
24. Mard — Raffted Str., Tulkerton Ave., Rasine Ave., Elmont Ave., Rasine Ave., Malkerton Ave., Rasine Ave., Plane. Handing Ave., Rasine Ave., Plane. Huk., Base Str., Stackland Ave., Rasine Ave., Fullerton Ave., Etc., Bodward Str.; 33,000.
26. Mard — R. Kedief Dec., Devon Ave., Rasine Ave., Rasine Ave., Rasine Ave., Graces land Ave., R. Clarf Str., Devon Ave., Huk., Graces land Ave., R. Clarf Str., Devon Ave., Hartis Ave., Rasine Ave., Graces land Ave., R. Clarf Str., Devon Ave., Goward Str.; 40,000.
27. Mard — S. Redigt Ave., Devon Ave., Grade Granie; 47,720.
28. Mard — R. Redigt Ave., B. Rorth Ave., R. Robbed Str., Rufferton Ave., Bisicago Fluk, Dievelw Ave., 18, 18, 20 ft., Str., State Bejucht: Junger Mann, in jeber Beziehung ehrlich, fucht Arbeit als Borter in Saloon. Rann auch bin-ter ber Bar helfen. Andreas Juh, 87 S. halfted Str. Gesucht: Ronditor, Laftry-Roch, sucht Stelle. -Krijche, 140 LaSalle Ave. Befucht: Feuermann fuchtStellung. Berfieht Steam Fitting und fleine Engine ju fuhren. 476 Fulton Str.

## Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.)

Båben und Fabriten. Berlangt: Gine gute Finifberin und Liner an Seal Jadets; fofort. 333 R. Bood Str.

Berlangt: Gine beutiche Frau für gewöhnliche Sausarbeit. 387 Bafburn Abe., Top Glat, Front. Rachgufragen nach 8 Uhr Abends. "jajon Berlangt: Madden für gewöhnliche hausarbeit Bwei in Familie. 3827 Bernon Ave. fajor Berlangt: Gutes Madden für allgemeine hausar beit und junges Madden, babei auszuhelfen. 23 Bis confin Str., Ede R. Bart Abe. Berlangt: Saushalterin für alleinftehenden Mann; Madden ober Frau; fleine Familie; \$4. Mabden für leichte Arbeit. 1814 Wabash Abe. Berlangt: Gine Bufinehlund : Röchin. Reine Sonntagsarbeit. 186 G. Jadjon Blob.

Berlangt: Mudden erhalten immer gute Stellen in Bribat- und Beichaftishaufern bei bobem 20bn, burch Rrs. C. Rung e, 654 Sedgwid Str., Gde burch Rrs.

Stellungen fuchen: Frauen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.

Gefucht: Frau wünicht Brivatmafche ju Saufe gu beiorgen. 11 Daub Abe. Gejudt: Frau fucht irgendwelche Beichäftigung Rimmt Baiche, auch Nachtarbeit. Rordfeite. 20! Bine Str., oben, binten.

Gefucht: Deutice Wittfrau, 48 Jahre, mit zwei Moden, 16 und 8 Jahre alt, jucht Stelle als Saubalterin bei altem guffirmirten herrn; berangipruche teinen Lobn, jondern nurWadhnung für meine Mobelu. 96 Sheffield Abe., Ede Clybourn Abe.,

### Berfonlides. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Schuldet Ihuen Jemand Gelb? Wir folleftiten ichnellftens: Lohne, Roten, Board-Bills, Miethe und Stogente. Richts im Borans ju bezahlem-burd unjer Spiften tann irgend eine Rechnung folleftiet werben. Bir berechnen nur eine Rechnung follestirt werden. Bir berchnen nur eine kleine Rommission und ziehen es von der follestirten Bill ab. Durch dieses Bersahren wird die allegrößte Auswertsamtel von der follestirten bil al. Durch dieses Bersahren wird die allegrößte Aufmerssamtsich bei allegrößte Edulben ein als irgend eine Agentur Chicagos. Rein Crefolg, feine Bezahlung. Ibe Greene Agench, 502, 59 Tearborn Str., Tel.: Central 871 170e3lmX

Crane's (Leichte Abgahlung). Meihnachtstaden, golbene und goldgefüllte Uhren und Schmudichen, herrenstleberzieher und Angüge, Damen-Suits, Belie und Jadets, kinder-Afeider, jammtlich auf leichte wöchentliche oder monalliche Abzahlungen. Offen Abendb bis 9 Uhr. Rommt ber oder schreibt uns, und unfer Berfaufer wird bei Guch boriprochen. Buel D. Crane & Co., 167—169 Macaib Ube., 4. Stod, Clevator.

Auf Aredit — fleine Abichlagszahlungen bon 50 fils. und \$1.00 die Boche — Serren: und Kinder: Anzüge und Ueberzieher, fertige und zu Maß gemachte, Damen: und Nadocu-Zadets, Kleiber, Röde und Belzigden, in den allerneisten Moden und zu ben allerbilligiten Freisen. 3. Lewb, 66 Ban Auren 10balmist. ben allerbilligften Breifen. 3. Lemi Str., nabe State Str., Room 4. 10da1m\*X Löhne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Art

Löhne, Roten und imiegle beforgt, schlechte Miether ent-feunt. Emotheten jorclofed. Keine Borausbezahlung. Creditor's Mercantile Agench, 125 Dearborn Str., Zimer 9, nahe Madison Str. F. Schulg, Rechtsanwalt.—C. Hoffman, Ronflabler. Bobne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt folleftirt. Schlechtzahlenbe Miether hinaus-geigt, Reine Gebilbt, wenn uicht erfolgreich. — Albert A. Rraft, 155 LaSalle Str., Zimmer 1015, Telephone Central 582.

An bie Mitglieder ber Chofen Friends. Ane Mitglieder der genannten Gesellichaft fonnen alle wieder berfichert werben. Anufrogen oder zu adreffiren: William Berg, 905 BB. 22. Str. boja Cote teutide Filgidube, ein paffendes Beihnachts: Geichent, fabrigirt und halt ftets borrathig: A. gim: mermann, 148 Cibbourn Abc. 7-2203

Deutsche Spiritualiften: Berjammlung jeben Sonu-tag Nadmittag um 23 Uhr. 747 M. Roben Str., in Sutops Halle. Gute Medien anwesend. Eintritt frei. Bridlahers und Stone Majons! — Der Feiertage alber berden die Berjammlungen am Is. Dezember no 2. Javuar abgebalten werden.—Wahl bes Andi-na Komites am 26. Dezember.—Geo. P. Gubbins, fann famo

Löhne folleftirt für arme Leute. Bimmer 41, 92 LaSalle Str. Banferott-Berfahren eine Spezialität. Billig und fonell. Zimmer 41, 92 LaSalle Str. 2000

### Mobel, Sausgerathe sc. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu verfaufen: Sofort, zwei gute Beigofen, Um: jugs halber. 351 Mohamt Str. Bu bertaufen: Feiner Parlor-Ofen, Uniberfal Rr. 3. — 13 Maub Abe.

Bu berfaufen: Reuer Beige und Rochofen; fpott-billig. 430 Larrabee Str. 17bgm Bir Mamas, Bopas, Onfels, Tanten praftifchefte Beibnachtsgeichent empfehlen: Stierne Betten, felbftgemachte Matragen, Couches. "Lion" Co., 192 b.1.—318

### Raufe- und Bertaufe-Angebote. (Ungeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Wort.)

Bu berfaufen: Gine faft neue 4 Tonnen Roblen Bat verlaufen: Gine halbe Bferbefraft Beibluft-Motor jum Schlittidubidleifen ober jum Betri einer Drehbant \$20. 3. Fruh, 996 Sancod Abe. Bu verfaufen: Sartholy von Mobelfabrif, \$2.75 per Ladung, 586 B. Grie Str. Bu faufen gefucht: Gin Fahnenichrant. 400 Dit

### Unterricht. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Deutides Graulein unterichtet im Beidnen, Dalen Solg, Seibe, Porgellan, Uebernimmt Malarbei. Aunftmalerin, 3240 Lafe Barl Abe. Rorth Cide College of Mufic .- Befte Lehrer für

Bioline, Piano und Mandoline. Mahige Preife. -Englijde Sprade für Detren ober La-men, in Rieinfloffen und privat, sowie Buchbalten und Sandelsfächer, befanntlich am besten gelept im R. 23. Bufineg Golleg, 922 Milinaufee Me,, nabe Baulina Ert. Tags und Abends. Breife magig.

Acabempof Ruft, 568 R. Afhand Abe.
nabe Milivartee Ave. Erfter Afaffe Unterricht in Biano, Bioline, Manboline, Zither und Guitare, fo Cents Alle Corten Justumerte ju baben Wholefale.

### Alerztliches. (Anzeigen unter diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Chne die geringften Roften im Boraus liefern wir unfere neuen und perfetten Mittel für die Seilung von Rervenschwäche in allen Stadien. Soward Dis-penfard, 508 Inter Ocean Gebaube, Chicago. Zino,1m2

2. G. Jreland, M. D. S., D. D. S., Zahnarzt, 163 State Str. und 307 Division Str. 15 Jahre in Chicago. Erster Rlaffe Arbeit. Mäßige Breife. 15bez, mix

Dr. Chlers, 126 Bells Str., Spezial. Argt. - Geichlechts., Saute, Blute, Rierene, Lebere und Magenfrantheiten ichnell gebeilt. Konfultation und Unsterfuchung frei. Sprechfunden 9--9, Conntogs 9-3.

### (Ungeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas Bort, aber feine Angeige unter einem Dollar.)

Heirathsgesuch. Welches ebelbenkende Fräulein würde geneigt sein, sich mit einem bornehmen Manne aus boahrer Reigung verbinden? Bin 29 Jahre alt, handwerter, nicht hählich, gebildet, spreche beutsch, russisch, volnisch, lettisch, südlich, lithiauisch, armenisch, auch etwos englisch, Euch kein Areningen, nur nettes, brades, nenn auch armes Madochen irgende welcher Ration. Keine Agenten, Bitte bis 27. Dez. zu adressiren: 3. B. 200 Abendpost.

heirathsgefud. Rabden ober Bittfrau (wenn auch mit Rinb) fann eine gute Partie maden mit Mittmann mittleten Alters, mit gutem Geichäft; ift ehrlich, fparfam und nüchtern. Abreffe: D 952, Abends poft.

heirathsgefuch. Alleinstebende Bittwe, mittleren Jahren, gefund, fraftig, beiter, liebenswürdign Charafters, Besigerin prachtvoller schulbenfreier homes stead und Saar-Bermögen, wünscht sich mit einem ehrenwertben Manne ju verbeirathen. Rur Ernstemeinende werden berüdsichtigt. Abr.: 3. 28. 556, Abendonft.

### Rechtsanwalte. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Albert A. Kraft, Rechtsanwalt. Brozeffe in allen Gerichtshöfen geführt. Rechts. geidäfte jeder Art zustriedenstellend bejorgt; Panke-rott-Bergabene eingeleitet; gut ausgestattetes Kolles, tirungs: Dedt.; Anhride überall durchgefest; Töhne ichnell folletirt; Abhratte examinit. Beite Refer renzen. 135 La Sale Str., Jimmer 1015. Telephon, Central 582.

Balter G. Araft, beutschr Abvotat. Salle eingeleitet und vertheibigt in allen Gerichten. Rechtsgeichälte jeder Art aufriedenftellend vertreten. Berfahren in Aufrechtstellen. Gut eingefichtetes Rollettsrungs-Departement. Aufprüche überal durchgesetzt bene ichnell tolleftirt. Schnelle Abrechnungen. Beste Empfehlungen. 134 Washington Str., Jimmer 814, Lef. R. 1843.

Fre b. Plotte, Achtsanwalt. Alle Rechtsfachen prompt beforgt.— Suite 844-848 Unith Builbing, 79 Dearborn Str. Wohnung: 105 Osgood Str. 2003\*

Denrb & Robin fon, beutiche Abvofalen. Abend-Office: 7 bis 9, Süboft-Ede Rorth Ave. und Larrabee Str., Zimmer 9. 108,1m,X E. Milne Mitchell, Rechtsanwalt, 502 Reaper Bied, Rorden:Gde Bafbington und Clarf Str. — Deutich einenden. 56, 20

Batentanwälte. (Ungelgen unter biefer Rubeit, 2 Cents bas Bort.)

Luther 2. Miller, Batent-Anwelt, Brompte, forgefültige Bebienung; rechtsgiltige Patente; mebige Breife; Ronfultorion und Bud frei, 1136 Monabrod. Affank'

### Gefdaftigelegenheiten.

Bu verlaufen: Begen fofortiger Abreife, fleiner Geocerpftore, paffend für alleinstebenbe Frau ober Bu berfaufen: Country-Marfet, guter Berfaufs: grunb. D. Schmibt, Gde Laflin und 14. Str.

Bu verkaufen: Familienverhältniffen halber, bester Ed.Saloon im Herzen der Stadt. Rach nie dagewe-fen. Erkundigt Euch 1005 R. Hermitage Ave., Fred.

Bu verlaufen: \$350, Real Cftate Office, Möbel, Saje uim.; 20 Jahre etablirt. 979 B. Rorth Ane. 22,24,2903 Bu bertaufen: Wegen Abreife, billig, gutgehendes Caih Grocerb: und Meat Rartet-Geidaft mit Ginzichtung, für nur \$300. Bolffändiges Lager au Sand. Bu erfragen 7943 Booblaton Abe., Grand Croffing. Bu bertaufen: 9 Bimmer-Flat; befest mit Room-ers; Preis \$160. 203 Ontario Str., 1. Flat, lints. Au verfaufen: Hotels, Saloons, Meat Marlets, Groceries, Delifateifen: u. Zigarren: Stores, Boards inghäufer, Mildgeschäfte, Bädereien, Gefchäfte aller Art. Guttab Mever, 107 Fifth Ave., im Saloon.

Bu taufen gefucht: Saloon. Abreife: D 943, Abendpoft. Bu bermiethen: Ein guter Saloon unter gunftigen Beoingungen. Rabere Auskunft wird ertheilt in der Independent Brg. Afin., 586–612 R. Dalfted Str., polichen 8–10 Uhr Morgens. 26jn, bibofa

Bu vertaufen: Rleiner Meatmartet, billig. Gigen: thumer gebt in anderes Gefchaft. 3300 Sonne Abe.

Bu bertaufen: Guter Saloon, 2300 fab bertauft biefes Jabr. Acchguftagen bei ber Gambrinus Brg. Co., Ede Alband Abe. und Filmore Str. fria Bu berfaufen: Schmiebe und Bagengefcaft mit Bu berfaufen: Somitebe um den beitets und Raunthob, wird wegen borgeruditen Aliers und Rrantheit preiswerth verfauft. Anstunft ertheitt: Jouls Mobn, 217 Marion Str., Dat Bart. Rehmt. fria Louis Mohn, 217 Marion Late Str. Hochbahn.

Bu berfaufen: Gut eingerichteter Schubshop, billig. 89 Rells Str. fria Bu verlaufen: Hotel mit Saloon, Beste Geschäft?s lage nabe Bahnhof, wegen Abreise nach Deutschlant, billig. Abr.: B. 219 Abendpost. fria

Bu bertaufen: 2 Meat Martets, fehr gutee Lage. Muffen bertauft werben wegen Rrantheit. 743 Milmautee Upc. Joanfee Abe. fein gutgebendes Grocerb-Gefchaft Bu berfaufen: Ein gutgebendes Grocerb-Gefchaft mit Pferd und Bagen; transheitshalber billig. 2316 Gruedin Abe.

mit Rferd und Magen; frankeitshafber billig. 2316 Lincoln Abe.

Brobes Sotel und Saloon zu verfaufen.
Krantheitsbalber bin ich gezwungen, mein neues, gutzahlendes Sotel und Saloon zu verkaufen, die größte Aahrermühle ibeichäftigt hunderte von Leutend gezenüber tiefem Sotel. Untersucht und überzeugt Find. Address bei henry Utlfrich, 1209 Majonic Temple.

### Gefdäftstheilhaber. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Dabden ober Frau als Partnerin, um Beicaft angufangen. Abr.: E. K. 303 Abendpoft.

### Bu bermiethen. (Angeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: 4 warme Zimmer, \$5. Store mit Bohnung, \$15. 353 B. Rorth Ave., nahe Milmau-tee Ave. Bu vermiethen: \$7.50, vier belle Zimmer und Gar: et. 653 R. Lincoln Str., nabe Milwautee Ave. Bu bermiethen: 4 belle Front Zimmer. \$10 monat: lid. 491 Fifth Abe., nahe Tahlor. fason Bu bermiethen: Saloon-Ede, gegenüber Fabrif, billige Miethe. Bm. Ohlenborf, 282 B. Quron jajon

### Bimmer und Board.

(Mugeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Ju vermiethen: Freundliches möblittes Zimmer an anständigen Hern, bei Leuten ohne Kinder, mit allen Bequemlichfeiten. 304 Hudjon Abe., 2. Flat. Berlangt: Gin ober amei Boarbers, pribat. 702

Bu vermiethen: Möblirte Bimmer bei Bittme. 325 Ru bermiethen: Rettes, warmes Zimmer, Gas u. Bad, in Wittwes Privatfamilie; Gebrauch des Pia-nos; Miethe billig. 46 R. Shelbon Ave., nahe Lafe

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: 2 Bferbe, billig. 916 Dunning Str. Mortgage-Berfauf: 2 Milchwagen, 1 offener Masen, 3 Kroncho Bonies, ujw., werden in öffentlichet Autlion berfauft Montag, 24. Dez., 9 Uhr Worgens. 303 PA. Chicago Abe., Ede Leavitt.

Bu bertaufen: Gine braune Mahre, 1100 Pfb. -Bu berfaufen: 2 gute Pferbe. 412 Clybourn Abe. Bu vertaufen: Gutes Pferd und Bagen, billig .-

Bu verfaufen: Gin Aferd von zweien, 1200 und 1400 Afund ichmer. 1028 R. Sonne Abe. Bu verfaufen: Bogel, billig, Andreasberger Ebel: roller, gezogen bei befter Roller Singmajdine. 183 Ordard Sir.

Bu berlaufen: Importirte Kanarien-Lehrorgel, m. folgenden Touren: Rlingelrolle, Doblitingel, Sobligiotelle und Hohltolle jaufte Du, Tu Pfeifen und Knorre, sowie fehr gute Evelroller, Habne und gute Juchtweibden. Zofeph Brauneis, 75 Berry Str., nabe Fullerton Ave. Bu berfaufen: Feine Ranarienbogel, Roller. 1056 Bellington Abe.
Bu berfaufen: Schon gezeichnete Bernbardiner: Sundin und 11 Monate alte Buppies. 514 Bells Str.

Bu berfaufen: Junge weiße Seibenpoodles. 211 Bajbburn Ave., Bajement, nabe Loomis Str. Bu berfaufen: Pferbegeichirr, Bagen, gut erhalten. Berlaffe Stadt. 1274 B. 17. Str. Bu verfaufen: Unbreasberger egtra gute Ebelrol: fer, foeben angefommen. 342 Cornell Str. Bu berfaufen: Ebelroffer Ranarienbogel. 328 Cip-

Bu oerfaufen: Coefroller, feine Singer, Beibchen, 50 Cents per Stud. 128 Burling Str. Bu bertaufen: Anbreasberger Agnarienbogef, Sab-ne, Sohitoller, bramirt mit Ehren, erfter und zweiter Breis. Billig. 595 Bell's Str., A. Rrienig. bibofa Bu berfaufen: Andreasberger Ranarienvögel und Weibchen. 1338 R. Francisco Ave., nahe Dili-wautee und Fullerton Ave. 8,15,22beg

## (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bbet.)

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas 28-vt.)

Rord feite Piano - Bargains!

Geringe Ausgaben erzeugen niedrige Preise!

50 spezielle "Odd Sipie" neue Bush & Gerts Pianos, \$200 bis \$275; regulärer Preis \$275 bis \$400.—

50 menig gebrauchte vonh & Gerts Pianos, so gut wie neu, \$175 bis \$250.—Unser berühmtes Bictor Upright, volle Größe, \$250.—Elegantes neues Udright, bitliches Fabritat, volle Größe, \$175.—Gutes "Second Handel" Breiber Upright \$125; Chidering Upright \$175.

Rimbal 100; Babboin \$125; Chon & Sealy \$85; Rinde Square \$50; Chickering Square \$45, und ein bundert andere Bargains.—Reue Pianos zu bermiesthen zu \$4 und \$5. Second Dand \$2 und \$3. Cine Rafpersmiethe erlaubt am Anfausspreis. Argend eisnes der digen Balogs fann gegen eine fleine Baare Tahresmiethe erlaubt am Anfaufspreis. Frgend eines ber odigen Kianos fann gegen eine Keine Baaransolung gefauft werben, Reft in monatlichen Absjahlungen je nach Bunfa des Käufers. — Abends offen. — Bush & Gert's Biano Co., Ede Clarf Etr. und Chicago Abe.

1883 in Paar kaufen elegantes Mahagony Upright Grand Piano, wie neu. 1015 R. Lasste Str., 1. Flat.

Rur \$55 für ein feines Emerson Biano, geschnitte Fuge: \$5 monatlich. Aug. Groß, 682 Bells Str. Bu verfaufen: Gin erfter Alaffe Square Biano, 5 Beigofen, 2 Rochofen, ein grober Bargain. Mebers, 930 Ban Buren Str. Bu berfaufen: Gine noch neue Rongert-Bither. 492 Sebawid Str., 1. Floor.

\$95 fauft ein feines \$450 Upright Biano. Seltene Belegenheit. 629 Larrabee Str. 16b3-223X Radmafdinen, Bicheles 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gent bas Bort.)

Rur \$125, beinabe neues Emerson Upright Biano leichte Abzahlungen. Aug. Grob, 682 Bells Str.

Bu berfaufen: Zu Eurem eigenen Areis 15 Whee-ler & Missen Kower Rahmajchinen, Shafting, Tisch u. i. w., ebenfalls 2 Stennard Gorbing Waschinen. Sallo & Fisher, 888 Milwautre The. Singer-Rabmafdinen als Beibnachtsgeichente, fut ben balben Breis. Schweibet bie Annonce aus und bringt fie mit Gud, fo daß Ihr bie Car Arec be-fommt. 792 Milmautee Abe., nabe Division.

3br tonnt alle Arten Rahmaidinen faufen ju Boicfale-Reifen bei Afam, 12 Abams Str. Reue fiberplatitie Ginger 410. Digb Arm 812. Reue Biffen 416. Sprecht bor, ebe 3br tauft. 7teb\*

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.) Bin. A. R. u. m. I. er. benifder Batentanteit. Gefunden: Rus. Ubjuhafen bei Aucher Abbifon Benn Sybothefen-Buderer braben, fprecht vor: Rebiges Theaten-Grbeite. 2016. 2016. Inn Rorth Brand Riber.

### Grundeigenthum und Saufer.

Barmlandereien. Therefore, Sauf, Stoll, 100 Ader unter Pfing, icone Greef flicht bindurch, werth \$4000. — Breis \$2500; fleine Anzablung.

Bormunds-Bertauf! — 80 Ader Farm, 30 Ades unter Pfing, \$475; fleine Anzablung.

Henry Ullirich, 1209 Majonic Temple, 1903, 1003

Bu bertaufen: Billig, Mildfarm in Bisconfin, begen Rrentheit, \$1900, mit Bieb und bollfanbigem Inbentar, & Meile bom Courthaus. 575 Berrh Str. Bu vertaufen: Gute 87 Ader Farm nabe Chicago.

Bu berfaufen ober ju bertaufchen: Feine 80 Ades Bu bertaufen ober bertauiden: 3 iculbenfreie Garmen nabe Chicago. 280 B. Dibifion Str. 160 Ader. Michigan, 8 Zimmer haus und Stall. 10 Ader Farm für Sühnerzucht ober Gartnerei, abe Chicago. Schulte, 280 B. Divifion Str. Bu vertaufen, oder vertaufden: 80 Ader, mit Be-gauden, 70 Meilen von Chicago. 641 Carroll Ave.,

3u verfaufen: 360 Ader Bujchland, gang ober theils weise, in Receda, Wis. Eigenthümer: &. Sanders, 213 Orchard Str., Chicago. Brachtvolle Frucht: ober Getreibe-Farmen ju berstaufchen ober auf leichte Zahlungen. Albrich, 163 Raudolph Str., Zimmer 90. 703,1m2

gu vertaufden: Bisconfin und Midigan Farmen, mit bollftanbigem Juventar. Zimmer 32, 119 daSolle Etrake

### Rordweitfeite.

Zu berkaufen: Stechefall's halber: Midd. Priedsbaus, 16 Jimmer, \$2900, \$5500 werth; Ifidd. Bried, 14 Jimmer, \$2800; Atod. Bried, nahe Hambold's Part, \$2800; Lisd. Frome Saus, 10 Jimmer, \$1400, Zu erfahren bel Paul Schulte, 280 B. Tivision Str. Rauft Ener Heim vom Eigenthümer, 6 Zimmer Cottages, billig, auf leichte monatliche Abzahlungen. Ede R. Washtenato und George Str., nahe Eskon, California und Restern Avenue Straßenbahn. M. Bauerle, 486 R. Roben Str. 1203, misa, 3w

Bu berfaufen: 4, 5 und 6 Zimmer Haufer, Bafei mert, Urtic, Bobezimmer, Clofets etc. \$1.400 auf-marts zu ben leichteften Jahlungen. Somntags offen. Otto Dobroth, Beimont, Giston und Calipornia Abe 311 berfaufen: 2ftödiges Laus und Lot: Eigenthüsmer mill Stadt berlaffen. Ju erfragen 372 BB. Quston Etr.

Megen Erbicafts: Abichluß verlaufe ich bas Ce-bäube 114 Berry Str., jür \$3500: Theil Caip; Reft and Uebereinsommen. Frank Cleveland, Jimmer " 184 Dearborn Str. 40p, mija" 3u berkaufen: An Cupler Abe., 8 Zimmer Wohnsbaus, in 2 Flats, mit Babezimmer. \$2600. Schmidt,

Sompratlic.

49 monatlic.

49 monatlic.

50 monatlic.

50 monatlic.

Sezoblen neues 5-Zimmer Areste Lidistront Jous.

Rreis \$1175. Laar-Angablung nur \$100. Sprecht vor in Zweig-Office, 4515 Justine Sit. Achmt Ashland Ave.

Ave. Car nach 45. Str., soer 47. Sit. Car nach Aibland Ave. Abe. Car nach 45. Str., over 47. Str. Car nach Albland Ave.

S. E. Groß, Eigenthümer, 604 Masonie
11nob\*X

Ju verfaufen: Sübseite; billig: neues Bridbaus; tonn in 2 4 Jimmer Flats getheilt werden; Breis 1550: \$100 Baar und \$10 monatlich. Rachultraach 548 39. Str.

# Dabt 3hr Daufer ju verlaufen, ju bertaufden oben ju vermiethen? Rommt für gute Rejultate ju und. Bir baben immer Aufer an dand. – Conntags offen bon 10-12 Uhr Bormittags. – Conntags Richard V. Roch & S., Rets Port Life Sebaude, Rotboft-ische LaGalle und

Monroe Str., Bimmer 814. Flur 8. 12b), 20 Bir fonnen Eure Saufer und Lotten fonell ver-faufen ober bertaufchen, verleiben Gelb auf Grund-eigenthum und jum Bauen; niedrige Zimien, recle Bebienung. G. Freudenberg & Co., 1199 Milmaufe Abe., nabe Rorth Abe. und Roben Str. bibofa.

Geld auf Dobel zc.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) 3 Brogent. 4 Brogent. 5 Brogent.

3 Brogent.

3 Brogent.

Gin Brivatmann bon gutem Auf und anerkamter Recklist winicht ein paar taufend Dollars in Sunsmen bon \$20 bis \$500 an eprliede rejpettable Leuts zu verleihen auf Möbel, Pianos und gewöhnliche Hauss baltungs. Sachen.

Keine Berech nung für die Auskels lung der Auskels lung der Auskels lung der Auskels lung der Bapiere, aber für fon ft eiwas. Ihr guber Geschlich bei uns vollprecht und die gewen Borgüge unterjucht, die ich Euch biere, wie die nieorigenRalen und de lang ziet Ihr windig zum Auflückslehen. Alle Geschäfte verdaus vertraulich. Ihr Mohager von Trufts und gehöre nicht uber Voon "Kombination. Hein Anhänger von Trufts und gehöre nicht machen. — Meine Katen sind 3 Brog., 4 Brog. und Strog. in jedem gewünsichten Bettog, is wieden getwinsichten Bettog.

Bringt diese Unseige mit und Ihr erhaltet speziels Bringt diese Unseige mit und Ihr Aufle.

97 Bafbington Gtr., Bimmer 30 11bg-24bg

U. D. Fren d,

128 LaSalle Straße, Jimmer L.

Gelb zu verleißen
auf Röbel, Kianos, Pferde, Wagen u. f. w.
Pleine Anne Ende in eine u. f. w.
Pleine Anne Ende inde weg, wenn win
die Annen Auch die Wöbel nicht weg, wenn win
die Anleihe machen, sondern lassen dieselben
in Eurem Besty.

Bit daben daß
größte de utiche Geschen kollt.
Elle guten, ehrlichen Deutschen, kommt zu uns,
wenn Ihr Glodt.
Inder guten, der ich Geben wollt.
Ihr werdet es zu Eurem Bortheil sinden, bet mun
dorzusprechen, ede Ihr anderwärfs bingeht.
Die sicherike und zuverlässigie Erdeienung zugesicheet.

A. S. Frend, 128 LaSalle Strahe, Bimmer 3.

Gelb! Ge'b! Gelb!
Chicago Mortgage Joan Compana.
175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217.
Chicago Mortgage Loan Compana.
Zimmer 12, Sapmartet Theater Bullbing.
161 B. Rabijon Str., britter Flut. Bie leiben Eud, Gelb in großen und Heinen Besträgen auf Bianos, Dobel. Pferbe, Bagen ober tes

gend melde gute Sigerheit ju ben billigiten Bes bungungen. - Dariegen tonnen ju jeber Zeit gemochs nerben. - Theilgablungen werben ju jeber Zeit an-genommen, wodurch bie Roften ber Unleihe bereingerst werben.

cuf Möbel u. Pianos, ohne zu entsernen, in Sumemen von \$20 bis \$200, zu den billigken Katen und leichtesten Bedingungen in der Stadt. Wenn Sie dom uns borgen, laufen Sie keine Gesahr, doh Sie Ihre Sachen berlieren. Unser Siedhaft is derankt vortlich und lang etablirt. Reine Rachfragen wers den gemacht. Alles privat. Bitte, sprech vor, che Sie anderswo dingeben. Alle Auskunft nit Versanügen ertheitt.
Das einzige deutsche Alle Siedhaft in Chicago.
Abler Leih Co., 70 LaSalte Str., 3. 34, Cde Ausschlaft für Streen dolph Str. D. C. Boelfer, Manager.

Beld geliehen auf irgend welche Segenstände. Leing Berdifentlichung. Leine Berdigerung. Lange Zeig. Leichte Abzahlungen. Riebrigste Raten auf Robel, Bianof. Pfrede und Bagen. Sprecht bet und und ipart Beld.

(Mageigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Boet.)

Geld ohne Kommiffion. - Louis Freudenberg ver-leiht Bribat-Lopitalien von 4 Brog, an ohne Kom-miffion. Bormittags: Refiberg, 377 R. Sone Wet. Ede Cornelia, nabe Chicago Abe. Radmittagt. Office, Zimmer 341 Unity Blbg., 79 Dearborn Str. 1802 Folgende erfte garantirte Gold: Mortgages ju ben

300 Richard A. Roch & Co., Bimmer 814, Fine 8, 171 LaSalle, Ede Montoe Str., Sonntags offen von 10-12.

Gelbobne Rommiffion.
Dir verleiben Gelb auf Grundeigenthum und just Bauen und berechnen feine Kommifion, wenn guis Sicherheit vorhanden. Jinfen unn 4-%. Daufer und Lotten ichnell und vorteilhaft vortauft um nach ausget. Billiam freudenderg & Co., 140 Matheingion Str., Sudoftede LaSalle Str., 918, bolo-Bir berleihen Geld auf Chicago Grundeigenihum.
ohne Kommission.
Ridard R. Roch & Co.,
Zimmer 814, Firr 8, 171 Localle, Cde Monroe Str.,
Conntags offen non 10—12.

Bu verleiben: \$500 bis \$2500, ju 5%, privat. - Schmidt, 222 Lincoln Abe.

### frauen müllen schlasen.

### Bermeibet nervofe Abspannung.

Wenn Sie gefährlich frant find, mas ift bie erfte Pflicht Ihres Argtes? Er beruhigt

und Sie fclafen gut. Befannte erfundigen sich, "was ift bie Ursache?" und in fläglichem Tone fommt tie Untwort, nervoje Abspannung. Es fam ansfänglich fo leife iber Sie, daß Sie nicht in Sorge geriethen, und als eine Racht nad; ber anderen ber Schlaf Sie flob, bis Ihnen formlich bie Augen in ber Dunfelheit brann= ten, bann malgten Sie fid in nervojer Bein umber und beteten um Echlaf.



Dirs. 21. Sartien.

Sie hatten wiffen follen, bag fobold bei Ihnen bie Regel aufhorte, regelmäßig gut fein und Gie ohne Urfache reigbar wurden, irgendwo eine ernftliche Störung eingefreten

Sie follten wiffen, bag Unverdaulichfeit, Ericoppfung, Berichiebung ber Mutter, Commacht, Schwindel, Ropfweh und Rudenfchmergen die Merven geradegu wild machen, und Sie tonnen nicht ichlafen.

Mrs. Sartlen, 221 28. Congreß Str., Chicago, 3ff., beren Bilb mir veröffentlichen, hatte unter allen diefen Schmerzen gu leiben und wurde ganglich furirt burch Enbia E. Binfham's Begetable Compound. Ihre Ersfahrung follte Anderen gur Barnung bienen und ihre Heilung jede leidende grau im Innersten ben der unjehtbaren Wicksemfeit bon Endia G. Bintham's Begetable Com= pound überzeugen.

## Krebs

Ohne Gebrauch des Meffers, durch bas Dr. Balfer Rrebs-Mittel.

Meber 25 Jahre Erfahrung. Grundlich gepruft, wielfach inboffert. Wir fagen, wir fur iren Rrebs ohne bas Meffer, und wir me i nen genau, mas mte fagen. Schreibt ober fprecht bor für Bengniffe.

CROWN MEDICAL CO., 519 Inter Ocean Bldg., Chicago.

60ft.13fe



Sind Sie Caub?? /Sebe Art von Taubheit und Schwerhörigteit ist mit unserer neuen Ersindung heildar; nur Laubgeborene unkurirdar. Dieenkausen bott tosort auf. Bespreibt Guren zall. Kolenfreie Unterludung und Auskunft. Jeder sonn sich mit geringen Rosten u daufe seicht veien. Dir. Dalton's Chrenkeils anstalt, 596 La Calle Ave., Chicago, Ju.

### Spart Schmerzen und Geld.

Unfer Erfolg

Iff auf ichmerglofe Zahnarbeiten bafirt gu popularen Breifen; benn 75 Brogent unferes Geicaftes erhalten wir durch Empfehlungen.



Ach ließ mir 14 Jahne in ben Bofton Dental Barlors, Rr. 146 State Str., gieben, ohne absolut bie geringsten Schnerzen zu ver-

BOSTON DENTAL PARLORS, 148 State Str.

# Suste nicht!

Das allerbeste Suftenmittel, bas es giebt, ift Lange's Bruftthee. Für Rehlfopi: und Lungenleiden. Mur in Originalvadeten in allen Anothefen ju baben. Großes Badet 25c, Brobepadet 10c. Rehmt nur ben chten Lange's Deutschen Bruft. thee, sabrizirt bei C. Lange & Co.,

# Dr. CARL Naturheilanstalt,

464 BELDEN AVE., nabe Cleveland Mbe., Chicago. Gefammtes Mafferbeilberfabren, Diatturen, Maffage u. f. w. - Commer und Binter geoffnet. Profpette und brieft. Ausfunft burd ben letteas ben Urst: Dr. CARL STRUEH.

### Rheumatismus.

Schrages \$1,000,000 Rheumatismus Kur Begen Rheumatiomus, Gicht und Reuralgie, Berfagt nic. Merzte verfcreiben es. Schreibt wegen Birfulare und Beugniffe. Bertauft bei Apothefern ober bei Frank Schrage. fern ober bei Erm. Chicago, 3f. 977 R. Clarf Str., Chicago, 3f.



Denn der Morfe elek-trijche Gürtel nicht ber beite in ber Welt ist. Er beite alle Leiden ber Nie-ren, Leber, Lungen und derz, ferner Kheuma-tismus, Kerbenichwäche, Kopfichners, K ü d en schmerz, Folgen bon Aussichweifungen, ber-lorene Mannbarkeit, alle Franenleiden u. j. w. Menn alle Nebisinen ileiden u. j. w. nicht geholfen haben, biefer Gurtel wird Guch

Electric Institute, J. M. BREY Supt..
60 Bifth Ave., nahe Randolph Str., Chicago.
And Sonntags offen bis 12 libr. 13ot, fabito.

DR. SCHROEDER, Dentiger Jahnarzt.
250 W. Division Str., nahe dodbahnfaction. Aue für diefen Menat gut,
ert Jahne S5; beited \$7: Goldfülung \$1; Borgelan: und Gold-Aroins \$3.
3ehn Jahre Sarantie. Sonntags offen. momiss.

### Manlahka, das Staatsglück.

Bon Mudyard Lipfing und Welcott Maleftier.

(Fortfehung.)

Wenn Tarbins Späherblid bie tabellos gehaltene Männerabtheilung wieber einmal burchforscht hatte, gestand er sich freimuthig, baf Rate in Rhatore weit beffere Gefchäfte mache, als er felbft. Sie betrieb ihre Spitalbermaltung boch nicht als Vorwand für tiefere und min= ber reine Absichten, und fie genoß ben unschätbaren Bortheil, einem greif= baren, erreichbaren Biel zuzusteuern. Diefes Riel berichwand nicht, nachbem es ein einziges Mal wie ein Errlicht aufgefunkelt hatte, es lag nicht in ben Sanden einer in Geheimniffe gehüllten Priefterschaft, einer undurchbringlich be: hüllten Staatsgewalt. Man tonnte es nicht berfteden in Tempeln mit ber= ratherischen Bersentungen, nicht ent= Schwindenden Rindern um ben Sals hängen.

Gines Morgens, noch bor ber Zeit, wo er gewönhlich zum Fluß hinaus= tritt, erhielt Tarbin im Rafthaus ein Briefchen, worin Rate ihn bringend bat, fpornstreichs zu ihr in's Spital zu tom= men. Gines Bulsichlags Dauer fpie= gelte ihm feine Phantafie Unmögliches bor, bann berlachte er feine eigene Hoffnungsfeligteit, ftedte fich eine Bi= garre an und gehorchte bem Befehl.

Rate fam ihm auf ben äußeren Stuen entgegen und führte ihn in die Apo=

"Berftehft Du Dich auf bie Methobe ber Sanfblätterbergiftung (burch ein bon ben Blattern Diefer Bflange be= reitetes berauschendes Getrant herbei= geführt)?" fragte fie, ihm im Gifer bie Sand auf ben Urm legenb.

Mit einem rafchen Griff bemächtigte er fich ihrer beiben Sanbe und ftarrte ihr entfett in's Beficht.

"Biefo? Warum? Sat man gemaat . .

Gie lachte aufgeregt. "Nein, nein, Nid . . . nicht ich . . .

"Der Maharabicha, bas Rind. 3ch bin meiner Sache jest gang ficher."

Und nun ergablte fie in fliegenber Saft, bag heute früh bie Staatstaroffe fammt der Leibwache bor's Miffions= haus gekommen fei und ein pomphaft herausgeputter Gingeborener bie bei= nahe leblose Gestalt bes Maharabicha Runwar auf ben Urmen hereingetragen habe. Unfangs habe fie ben Zuftanb einfach auf Erschöpfung burch bie Geftlichkeiten gurudgeführt, bann aber fei ber Anabe mit blauen Lippen und hoh= len Augen aus der Betäubung erwacht und berart bon Rrampfen und Budun= gen befallen worden, bag es gum Ber= zweifeln gewesen fei. Endlich fei er aus reiner Erschöpfung eingeschlafen und hut bon Frau Gftes anbertraut. Die früher ichon Rrampfanfalle bei ihm mit angesehen hatte und ber Meinung fei, es handle fich um eine Wiederholung bes alten Leibens.

"Jest fieh Dir aber bas an," fagte Rate, ihm ihr Tagebuch über die Falle im Spital hinreichenb, worin fie bie zwei Falle bon Betaubung burch bie fo= genannten "Majuns" (Sanfblätterber= giftung), bie in ber letten Woche bor= gefommen waren, genau aufgezeichnet

"Diefe Leute," erflärte fie, "haben bon einem Trupp wandernber Zigeuner Buderwert bekommen, und fie find nicht eher erwacht, als bis die Bande sie all ihres Geldes beraubt hatte. Nun lies, bitte, die Symptome."

Zarbin las, an feinem Schnurrbart tauend, bann fah er Rate forfchend

"Ja," fagte er, bedeutungsboll mit bem Ropf nidend. "Das ftimmt. Githabhai?

"Wer fonft würbe bas magen?" er= wiberte Rate leibenschaftlich. "Ich weiß. Ich weiß. Aber wie

ihr beifommen, wie ber Sache ein Enbe machen?" "Der Maharabicha muß bie Bahr-

heit erfahren," ertlärte Rate mit Entschiedenheit. Tarbin ergriff ihre Sanb.

"Gut! Den Berfuch will ich machen. Aber Du weift, bag ich auch nicht ben leiseften Schatten von einem Beweis borlegen fann."

"Er muß Dir glauben. Denfe an bas Rind und versuch's. Jest muß ich zu ihm." Schweigend ritten fie miteinander

gum Miffionshaus zurud. Tarbins Entrüftung, bag Rate in eine folch abdeuliche Cache verwidelt werben follte. nachte ihn beinahe ärgerlich über Rate felbst, aber beim Unblid bes franken Anaben ichwand aller Groll aus feiner Seele. Faft zu ichwach, um ben Ropf gu heben, lag bas Rind auf einem Bett im Miffionshaus. Frau Eftes, bie ihm eben feine Urgnei gereicht hatte, ftanb auf, erftattete furgen Bericht und ging wieber ihrer eigenen Arbeit nach. Gin weißes Muffelinhemb war Alles, mas ber Rnabe trug, aber fein Gabel und ber juwelenbesette Gurt lagen quer

über feinen Beinen. "Salaam Tarbin Sahib," murmelte er mit fcmacher Stimme. "Es thut mir fehr leib ,baß ich frant war .

Tarbin beugte fich gartlich über ibn. "Strenge Dich nur nicht mit Sprechen an, mein Rleiner!"

"Ich bin ja wieber wohl jest . . . balb wollen wir miteinanber ausreiten, Tarpin Sabib . . .

"Warft Du fehr übel bran, fleiner Mann?" "Ich weiß es nicht. Dir ift Alles buntel. 3ch war im Palaft . . . habe gelacht über bie Tänzerinnen . . . bann bin ich umgefallen. Ich weiß nicht,

mas bann geschah . . . wie ich hierher fam . . Er schludte gierig bas fühlenbe Getrant, bas ihm Rate borhielt, bann fant ber Ropf in bie Riffen gurud, in= beffen bas wachsgelbe Bandchen mit bem Gabelgriff fpielte. Rate fniete

### neben bem Bett und fcob ben Arm unter fein Riffen, um ben Ropf gu ftugen. Tarbin glaubte nie borber genügenb gewürdigt zu haben, wie viel Schönheit in ihrem guten, tlugen, mahrhaftigen Geficht lag. Die fonft berb mabchen= hafte Geftalt nahm weichere Linien an. ber entichloffene Mund gudte, und aus

ftrahl, ben Tarbin noch nie gefeben hatte. "Romm auf die andere Seite - fo." befahl ber fleine Rrante, nach indifcher Urt burch rasches Einziehen und Sprei-

ben feuchten Augen leuchtete ein Liebes-

gen ber fcmächtigen Finger feinen Bunich ergangenb.

Gehorfam fniete Zarbin an ber an= beren Seite bes Bettes nieber. "Co, jest bin ich ber Ronig und 3hr feib mein hofftaat."

Rate lächelte melobisch, boll Wonne, daß der Knabe sich so rasch zu erholen dien. Tarvin Schob feinen Urm auch unter bas Ropftiffen, erwischte bort Rates Sand und hielt fie feft.

Der Thurborhang hob fich leife. Frau Eftes hatte ein wenig nach bem Aranken sehen wollen, was fie fah, ber= anlagte fie aber, fich leife wieder fort= guftehlen. Berwunderlich tam es ihr nicht bor; fie hatte fich ja schon bei Tar= bins erftem Befuch ihre Bebanten ge=

Jest wurden bie Augen bes Rnaben abermals trüb und schwer, und Kate wollte aufftehen, um ihm wieder etwas gu trinten gu geben.

haberisch und feste bann, in die hei= mifche Mundart berfallend, mit fcme= rer Bunge hingu, "bie bem Ronige bie= nen, follen ihres Lohnes nicht berluftig gehen. Gie follen Dorfer haben, fteuerfreie . . . brei, fünf Dorfer . . Sujjain, Amet und Gungra. 2118 freies Geschent follen fie eingetragen werben, wenn fie heirathen . . . Gie fol= len heirathen und immer um mich

Sahib ... Tarbin begriff nicht, weshalb Rates Sand ploglich aus ber feinigen folupf= te; er verftand bie Mundart nicht wie

fein . . . Fraulein Rate und Tarbin

"Run fängt er wieber gu phanta= firen an," flüfterte fie leife. "Das arme, arme Rind!"

Tarbin big bie Bahne gufammen unb berfluchte im Stillen biefe Sitabhai. Rate trodnete bem Anaben benSchweiß bon ber Stirne und fuchte ben Ropf, ben er jett raftlos herumtvarf, beffer gu ftugen. Tarvin hielt ihm bie Sanbe fest, beren bunne Fingerchen fich um bie feinigen frallten, während ber fleine Rorper bon ben legten Wirfungen bes Giftes geschüttelt murbe.

Ein paar Minuten lang fchlug bas Rind wilb um fich, rief bie Namen aller möglichen Götter an, wollte nach feinem Gabel greifen und ertheilte einem un= fichtbaren Regiment Befehle, biefe mei-Ben Sunde an die Pfoften bes Balaft= thores zu hängen und zu Tobe zu räu= chern. Dann fprach er leife bor fich hin und rief nach feiner Mutter. Bor Tarbins innerem Muge flanb

eine ferne Gbene, Die fich fachte gum Flug hinabsentte. Dort hatten fie ben Rirchhof bon Topag abgestedt gehabt, als ein fleines Grab gegraben werben mußte. Sedlers Rind war in einem rob gezimmerten Särglein von Tannenholz hinabgefentt worben, Rate hatte ba= neben geftanben und auf ein fingerlans ges Bretichen bon Tannenholg, bas fein ingiges Grabmal bilbete, Ramen, Be= burts- und Tobestag bes Rinbes gefchrieben.

"Rein, nein, nein!" wimmerte ber Maharabicha Runwar. "3ch lige nicht, ich fpreche die Wahrheit, und ich war fo mube, fo mube bon bem heidnischen Tang im Tempel, daß ich nur gerabe über ben Bof ging . . . Es war eine neue Tangerin ba, ein Mabchen aus Ludnow, und fie fang bon bem ,grunen Bufch bon Munbora' . . . Jawohl, aber nur ein bigden Manbelfafe, weis Ben Mandeltafe, Mutter. 3ch war fo hungrig, Mutter . . . ein Studchen weißen Manbelfafe . . . marum foll ich nicht effen, wenn ich Luft bagu habe? Bin ich eines Strafentehrers Cohn ober ein Bring, Mutter? Sebt mich auf! Sebt mich auf! Bebt mich auf! Es ift fcredlich beig in meinem Ropf, gang innen . . . Lauter, lauter . . . ich berftehe nicht . . . bringt man mich zu Rate? Rate wird mich gefund ma= den! Wie war bie Botichaft?"

Das Rind rang bergweifelt bie Sande. "Die Botfchaft! Die Botfchaft! 3ch

habe fie bergeffen . . . Reiner im gangen Staat fpricht englisch wie ich . . . aber bie Botschaft hab' ich bergeffen . . .

"Liger, Tiger, glübend bunt In bem Mald jur Racht, Welch' unfterblich Wejen ichuf Teiner Farben Pracht.

"Jawohl, Mutter . . . bis fie weint. Das Gange foll ich fagen, bis fie weint, ich will's nicht vergeffen, ich bab's a auch nicht bergeffen bas erfte Dal . . Beim großen Gott Sar! Run hab' ich's boch bergeffen.

Er fing an bitterlich gu weinen. Rate, bie fcon an fo vielen Schmer= genslagern geftanben hatte, blieb ruhig und ftart. Gie befdwichtigte bas Rind mit leifer, befanftigenber Stimme. reichte ihm einen beruhigenben Trant und that, wie Zarbin bewundernd fah, gelaffen und und ficher in jebem Mugenblid bas Richtige. Er bagegen mar im Innerften erfduttert bom Unblid biefer Qualen und bon ber Silflofig= feit, womit er babei fteben mußte.

Der Maharabicha Runmar that ei-

Luett

SAME SHAPE TWO QUALITIES bor bem "Braunen Sirfch" borfuhr, in beffen Saal bie Buhne ftanb. BRAND NEPERA WELCHOR 25¢ each 2 for 25¢ CLUETT PEABODY & CO

## mmer zuverläffig!

Es gibt eine Unmaffe gefährlicher Braparate, melde els Berfcone:ungsmittel ber Saut angewendet wer-ten—die Wirkung diefer Mittel find nur dorüben gebend, nub des schieftiche Rejuktet ichecklich. Utan eine klare, durchsichtige Haut zu bekommen, gedrauche man ben abfolut ungefährlichen und weltbefantten

um die Reige bes Teints gu erhöben, und melde felbi einer gelblichen ober ausgeschlagenen Saut ein brif-liantes, rofiges Rolor, it berleiht. Thatfachlich ber-ichendt bie machtige Wirfung biefes

### Ungergewöhnlichen Verschönerers friihgeitige Mungeln und bleiche Bangen - bas un: trugliche Beichen berannghenden Alters - und jaur bert tie Rofen ber Jugend auf Stirn und Mangen

Bu haben bei allen Apothefern. Glenn's Ceife wird per Boit fur 30 Cents bro Stud ober brei Stude fur 75 Cents verjandt burd THE CHARLES N. CRITTENTON CO.,

115 Fulton Street. New York.

"Rein, nein, bleib fo," rief er befehls= nen tiefen fchluchzenden Athemzug und

jog bie Brauen fraus. "Mahabeo fi jai!" fchrie er. fommt wieber, es fallt mir ein! Gine Bigeunerin hat's gethan . . . und bas foll ich fagen, bis fie weint . . .

Rate richtete fich auf; es war ein furchtbarer Blid, womit fie Zarvin an= fah. Er berftand ihn, nidte ihr gu und ging, fich haftig bie Mugen trodnenb, hinaus.

(Fortfetung folgt.)

### Der waidedte Dihello.

Um bie Mittagsftunbe eines Nobem= bertages bes Jahres 1850 faßen im Gaftzimmer bes Gafthaufes "Bur Poft" in bem brandenburgifchen Städtchen I. ber Berr Bürgermeifter ber Stabt und Bruno Melder, ber Belbenfpieler ber Schaufpielergesellichaft bes Direttors Jucundus Schellhorn, bie gur Beit in I. ihre Pfoften und Bretter aufge= schlagen hatte, auf benen auch ich als jugendlicher Liebhaber und Bonibant

Etwa ein Sahr bor biefem borbe= zeichneten November war Gra Albridge, ber englische Reger-Tragobe, nach Deutschland getommen, um auf ben Bühnen feine einzige Rolle, ben "Othello" in Shatespeares: "Der Mohr bon Benedig," borguführen. Der fchlaue Rigger, bem es bei feinen Gaftfpielen hauptfächlich barum zu thun mar, fei= nen Beutel gu füllen, berichmabte nicht, auch ben Direttoren reifenber Trubpen, die ihn haben wollten, feinen Doh=

ren anzubieten. Go hatte ihn benn auch Direttor Schellhorn für ein einmaliges Baft= fpiel in I. "gewonnen." Bum großen Merger und Berbruß Bruno Melchers, ba biefer felbit ben "Dthello" in allen Städten, Die wir befuchten, ftets mit toloffalem Erfolge vorführte.

"Bohl ein fehr berühmter Othello= Spieler, ber Neger Gra Albridge, herr Melcher? Die?" fragte ber Burger= meifter Berrn Melder.

Der Belbenfpieler antwortete nicht fogleich auf biefe Frage, aber in feinen Augen leuchtete es, benn ein teuflischer Plan feimte urplöglich in feiner Geele. Gin zweibeutiges Lächeln begleitete bann feine läffig hingeworfene Unt= wort: "Der echte, ber mafchechte Gra Albridge gewiß, herr Burgermeifter!"

"Bie fagen Sie, herr Melcher? Der echte, ber waschechte Gra Albridge?" entgegnete erftaunt aufhorchenb ber Bürgermeifter. "Ja! meinen Gie benn, bie Berfonlichteit, bie heute Abend hier bn "Dthello" fpielen foll, fei nicht ber echte Reger=Tragobe 3ra Albridge?"

"Sabe ich nicht gefagt, herr Bürger» meifter, wich Bruno Melder abwehrend aus. "Nur foviel weiß ich, wenn ich ber maschechte Gra Albridge ware, für ein Spielhonorar bon gehn Thalern fame ich nicht nach I. Mehr aber fann ihm ber Schellhorn beim beften Willen nicht geben. Darüber haben ja Gie felbft auch ein Urtheil, Berr Burgermeifter. Doch ich wieberhole: Ich habe nichts ge=

fagt. "Gie fcheinen aber boch etwas gu wiffen, Berr Melder!" brangte for=

ichenb ber Bürgermeifter. "3d weiß nur, bag ich nichts weiß!" beflamirte herr Melder pathetifch, fuhr aber bann ohne Bergug fort: "Bas ich aber gehört habe, will ich Ihnen nicht berichweigen, herr Burgermeifter. Gin gang ausgewihter Berliner, Romobiant bon leiblichem Nachahmungstalent, foll fich bortrefflich fcwarz angefarbt haben und nun als borgeblicher Gra Albribge bei ben Direttoren ber reifenben Theater und bem Bublifum ber fleinen Stabte feinen Othello famos an bie Lampen bringen. Db's wahr ift, weiß ich nicht, herr Burgermeifter -

"Aber ich weiß genug, Berr Melcher, und man wird ber Sache icon auf ben Grund fommen. Guten Morgen!" Die Saat mar gefaet, und icon auch feimte fie fo luftig empor, wie Bruno

Melder nur wünschen tonnte. "3ch habe Befehl, Gie ftehenben Rufes auf bas Rathhaus gu bem herrn Bürgermeifter gu bringen," fagte ber Polizeibiener Beiher gu bem Regers Tragoben, als biefer gegen vier Uhr Rachmittags in einem Lohnfuhrmert

Sochlichft erftaunt bernahm ber fcmarge Tragobe ben Befehl. Bohl ober übel mußte er ihm Folge leiften. 3m Geffionszimmer auf bem Rathhaufe ftanb hinter bem gefchloffenen Schrante, neben welchem Beiber Bofto faßte, nachbem er ben Reger eingeführt hatte, ber herr Burgermeifter mit ernfter Umtemiene. Muf ber Schrante

präfentirten fich eine Waschschüffel mit bampfenbem Baffer, ein Stud Geife

und ein frifches Sanbtuch. "Der Romobiant 3ra Albridge?" fragte ber Bürgermeifter in ftrengftem Inquisitortone.

"Yes, Sir !" "Reger? Birflicher geborener Res

"Well, Sir! From the Senegal at the Sudan." "Ein richtiges Berliner Rinb!" mur-

melte grinfend ber Polizeibiener. "Sehr icon!" fuhr ber Burgermeis fter mit einem ungläubigen Lächeln fort. "fehr icon bas! Aber bas Ge= fet forbert Beweise, unwiberlegliche Beweise, bie Gie gu erbringen haben. Gie merben fich beshalb hier bor mit bas Geficht waschen.

"Jawohl! Sier bas Geficht mafchen!" echote Weiher und hielt bem Tragoben bie Baschschüffel hin.

Berftanbniglos blidte biefer ein Baar Sefunden balb auf ben Burgermeifter, balb auf ben Polizeidiener mit ber Bafchichuffel. Endlich begriff er und bas afritanifche Blut fcog ihm fiebend= heiß burch bie Abern, feine Augensterne fcoben fich fo weit gurud, bag nur bas Beife ber Mugen fichtbar blieb. Geine Rechte holte aus, und auf ber Bade bes Polizeidieners tnallte eine fo furchibare Ohrfeige, bag biefer an bie Schrante taumelte, und ber Burrermei= fter erfchredt hinter ben Geffionstifch retirirte.

Der emporte Reger=Tragobe aber chüttelte jest ben Staub bon feinen Füßen, lief die Treppe hinunter, ichob BerrnSchellhorn, ber ihm an ber Rath= hausthur fragenben Blides entgegen trat, ungeftum bei Geite und eilte ge= flügelten Juges gurud nach bem "Braunen hirfch", wo er feinen Lohn= futicher fofort wieber einspannen ließ und bann fcleunigft babonfuhr. Rei nen Augenblid wollte er noch in einem Orte verweilen, wo man glaubte, feine angeborene Sautfarbe auf ihre Bafch echtheit prufen gu muffen.

Muf bem Rathhaufe aber rieb ber Polizeibiener, nachbem er fich bon fei= nem Schred erholt hatte, eifrig mit bem weißen Sandtuche feine geschwollene Bade. Dann betrachtete er bas Tuch und beffen bleibende Unichuldsweiße mit erstaunten Bliden und brach ba= nach aufs Sochfte verwundert in bie Borte aus: "herr Burgermei Der Rerl ift wahrhaftig echt, nicht a...geftri=

chen!" Reine Spur hat er abgefarbt!" Strengen Tones fagte aber ber Bur= germeifter: "Gie täufchen fich, Beiber! Der Rerl war nicht echt, war angeftri= den! Rur fo gut war er angestrichen, bag er nicht abfarbte. Gie berfteben, Beiher!" "Gehr wohl, herr Burgermeifter,

ich berftehe!" "Wegen ber Ohrfeige - felbftber= flandlich werben Gie bei ber nachften Bertheilung bon Extragratifitationen an pflichtgetreue Beamte in erfter Reibe berüdsichtigt werben. Man wird bafür

forgen. Der Polizeidiener berbeugte fich ban-

fend bebot. Gine Stunde fpater mußte auch icon bie gange Stadt, ber fcmarge Rommöbiant fei unecht, fei angeftrichen ge= wefen, bie aufmertfame Bachfamteit ber Obrigfeit fei ihm aber fcnell auf bie Sprunge gefommen und habe fo bie Theaterbesucher bor ber beabsichtigten

Täufdung bewahrt. Um Abend aber fpielte Bruno Melcher, wunderschön ichwarz angestrichen, mit hinreißendem Feuer ben "Dthello". - Es war bie Ernte feiner Saat.

### Berfteigerung einer Pringeffin.

3m Gothaer Almanach bon 1900 wurde man ben Ramen ber Bringeffin, bie fürglich in London bei Stebens um ben Pappenftil bon 210 Mart an ben Meiftbietenben bertauft wurde, bergeb= lich fuchen, wiewohl fie einer der ehr= würdigften und boreinft mächtigften Dynaftien ber Weltgeschichte angehört. Sie ift ichon über bie erfte Jugenb= bluthe hinaus, die arme Ronigstochter, benn ihre Geburt fiel beiläufig - ge= nau miffen wir bas ebenfo menia wie ihren Ramen - in bas Jahr 1350 b. Chr. Geburt. Ihr Bater mar ber Egypterfonig Ramfes II., ber berühm= tefte unter ben Trägern biefes Namens, bon bem wohl bie Salfte aller altegyp= tifchen Bauwerte, Die fich bis auf biefen Tag erhalten haben, geschaffen worben Seine Mumie befindet fich im Mufeum bon Gigeh, Die feiner Tochter ift fonoben Sanblern in die Sanbe ge= fallen und jett in London berfteigert worden; im Auftionslotal ausgestellte Rontgenphotographieen zeigten, baf bie Mumie ber Pringeffin noch gut erhal=

### frei für. . . .. Männer!

Taufenbe bon Guch haben bie Raturgefege übertreten und feib in Folge beffen nerbos und gefcmacht. Ihr bedürft ber bilfe! Schreibt bertrauensvoll an mich, benn ich bin gewiß, bag mein uneigennütiger Rath es Euch ermöglichen wird, fichere Beilung ju ers langen und fomit wieber ein frober, gludlis der Denich ju werben. Abreffirt (mit Dar: te) herrn G. heintmann, 208 Monroe Abe., Soboten, R. 3. bibofa\*



Borsch . 103 E. ADAMS STR.

### Weshalb leiden wir?

Müssen wir immer schwach und kränklich sein? Dies ift ber herzzerreißende tägliche Aufschrei bon Tausenden und Abertausenden lei-bender Menschen — Manner und Frauen — deren Leben ihnen eine Burde ift. Sie erseh-nen ben Tod und begetiren boch weiter. Warum sollten sie Qualen leiden, deren schredliche Bedeutung Borte nicht ausdrüden können,

Benn Beilung geboten wird.

Diejenigen, die mit nerbojen, dronifden, Blut= ober Bribat=Rrantheiten behaftet und burch bie wieberholten fehlichtage, geheilt ju werben, entmuthigt find, follten nicht bers zweifeln, fonbern neue hoffnung icopfen und zu bem Manne gehen, ber ihnen ein neues Anrecht auf Leben und Gludseligteit berichafft. Dieser Mann ift ber

Wiener Spezial:Arzt des



**New Era** Medical Institute.

Sein Ruhm und unerschütterlicher Ruf wurde begrundet burch bie Erziefung bon Seiluns gen, wo andere Mergte erfolglos blieben. Er beröffentlicht feine Ramen bon feinen Batiens ien ober beren Krantheit, sondern er heilt sie, und bas Bertrauen seiner Patienten wird niemals misbraucht. Zu seinen Patienten gählen einige der herborragendsten Geschäfts-leute der Stadt, die die obigen Thatsachen zu würdigen wissen. Wir wollen nichts wie dronifde und hartnädige Falle, falls Gure Rrantheit neuerlichen Urfprungs ift, tonjultirt Guren Sausargt. Mir machen eine Spezialität aus folgenden Rrantheiten, welche wir bes

Magen- und Leber- grankfieiten, wie Dhspepfie, Ratarth, Cobbrennen, Schmersgen und Schwere nach bem Effen u. f. tv. Mieren und Blafen-Entjundung, Bla: fenftein, Ratarrh, häufiges und ichmerghafs tes Uriniren, heilen wir fofort.

Ropf. Reuralgie, Ropfmeh, Rerbofitat, Schlaflofigfeit, bumpfes, bedrudendes Ges fühl im Ropf, Schmindel u. j. w.

Maje und Reffe, Ratarrh, Entzundung, fortwährendes Schnauben und das Auswers fen weißer Materie, Beiferfeit und Schleim

Sungen. Bronchitis, Afthma, beftanbis ges Suften, Nachtichweiß verurjachend, be= dwerliches Athmen.

Aerven, Schwindel - Anfalle, Schwäche, Abneigung für Gesellichaft, ichmermuthige und felbimorderifche Gedauten, Mangel an Energie und Chrgeis. Manner, wie Gonos

rhoea, Gleet, Blutvergiftung, Ausichlag und

unbe Reble, ichnell geheilt, Mangelts Gud an Manneskraft, fühlt Ihr Euch ichwach, zeigen fich Theile gufams mengeschrumpft, berabicheut Ihr Gefelligfeit und Leben, falls fo, garantire ich eine Beis

Damen. Die an Berichiehung ober Beruns terfallen der Gebarmutter leiden, fcmerghafs te oder unterbrudte Menftruation, Beigfluß . m., wird forgfältige und fpezielle Mufa

merfiamfeit gewibmet. Schiebt es auch nicht eine Stunde auf, fest Guer Bertrauen in ihn und er wird Gud

### NEW ERA MEDICAL INSTITUTE,

Bimmer 506-508, Rem Gra-Gebaude, Ede Sarrifon, Salfted und Blue Island Ave, Sprechftunden: 9-12 Bormittags, 2-8 Abends; Mittwochs nur bon 9-12 Bormittags; Sonntags 10-1.

465-467 MILWAUKEE AVE. An die Lefer der "Abendpoft" verfaufen mir bauerhafte und mit Leber überzogene Bruchbander ju

65c für einfeitige (jebe Größe). \$1.25 für boppelfeitige (jebe Große). Gleiche Waare ift nirgends in den Bereinigten Staaten unter \$1.50 und \$3.00 ju taufen. Feinere Sorten ju halben Freifen. Wir machen bie besten Unter-leibsbinden und Nabelbruchbander. Billige Kruden. — hummiftrumpfe für gesichwollene Adern und Beine werden nach Maß angesertigt. — "Abends bis 9 Uhr - 3 bequeme Unpaggimmer. - Freie Untersuchung burch unferen erfahrenen Brud : Spezialiften,

Augerhalb ber Stadt Bohnenbe erhalten frei in berfoloffenem Roubert unferen ausfuhr-n beuticher. Ratalog von Bruchbanbern, Unterleibsbinben, Gummiftumpfen, wenn fie bie

# Schon wieder erkällel leicht und schnell.

mit Bufded's Erfaltunge- und Suften-Tropfen geneilt werben fann. Seilt schnell ebe Ertältung und deren Folgen det Erof und Klein: Justen, Ertäls ung, Fieder, Heinert, Echarth, Bronchits, Eichertsben, u. f. m. Wilte Ertältungen werden prompt gehellt, und Gatarth, Jaisleiben, Lungens entsindung und Schwindlucht verhätet.

Berhütet Ertültung, wenn es während doet jolort, nachdem man einer Ertälstung und Schwindlucht verhütet.

Weine is während der genommen wird. Halte diese Wittel weiselb immer vorrähig.

Breis 50 Cts. Wresselfe für Socialcash, Monsy Order oder Stamps gesande.
Büchlein mit Austunft über Lusche's hausturen wird frei gesandt, schreibe darum.

Dr. Carl Pusched's Office sur Behands

1619 DIVERSEY, swiften Dalfied und Clart Strafe. Ran nehme Salfteb Str Electric Cars ober Rorth Beftern Clevateb bis nad Diverien, ober Clart ober Bells Strafe Limits Cable bis jum Car Barn. Aller ärztlicher Rath per Brief oder in der Office umsonft. Sprechftunden von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, Dienftags bis Q tibe Mhenbs. Sonntagt gefchloffen. - Telephone, Lake View 579 Befuche bei Rranten werden für eine mahige Bezahlung gemacht.

ENNYROYAL PILLS

Die Originellen und einzig Schre.
Unschählig. Siets auberläffig. Damen, fragt ben Nochterer für Enklenkaten's eines den Nochterer für Enklenkaten's Enklenkaten's Enklenkaten's Etablish in rothen und golbjarbigen Ward. Nechmi feine Anderen Meiß weiß ger schwicken der Annet bei Geren Nochter ober juröd. Annet bei Geren Nochter ober funft, Zengnise und "Kelief for Sabies," in Goubert, mit umgehender Bos. Bitte, (hreiben Sie English.
10,000 Jenonise. Un doben bei allen Nochtern.
2445 Madison Square, PHILA. Philadelle (1500), [1]

Rügliche Aufflarung

enthalt das gediegene bentige Werk "Der Acttungeschrer" 48. Auflage, MS Seiten start, mit
vielen lehrreichen Ilustrationen, nieht einer Abhandlung über kinderlose Shen, welches dom Wann
und Prou gelesen werden folkte. Unemteberlich
für junge Leute, die sich veredelichen wollen, wher ungicklich verheirande sind.
In leicht verständlicher Weise ist angekältet, wie
man gesunde Kinder zeugt und Geschlichtsetrankheiten und die dollen kollen dan genande Kinder zeugtheiten und die dollen kollen dan heinen haben onen, Unfruchtbarkeit, Trübsun. schweckeit wie
den feldelichen Wedligen danernd beiten sam,
dien kreuer Freund und weiser Rathgeber ist diese
plang von 25 Cis. Hosmarken in einschem Ums
bilag forzigen verhauft, seit guseshisten.
DEUTSCHES HEIL-INSTITUT,

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT,
19 EAST & STREET,
Triber 11 Glinton Glace. Rew Yorf- R. g.

Der "Reitungs-Anter" ift auch ju haben bei Chas Salger, 844 Rorth halfteb Str.

DR. J. YOUNG, & Deutscher Speziale Arzt.
für Alugen, Ohrens, Rasen und Haldleiden. Schandelt dieser ihmelse und deutschen. Schandelt dieserschen Schandelt die führe gründlich nach and henteltessen Arzindigen Ansienafaren und Schwerderichte Nach und einer hörigfeit wurde furirt, wo andere Eerste erfelgloß diesen. Anfänstließ ungen. Belifen. Unterluckung und Kath frei. 167 Bears been Etz., Lintere M. ben 1–4 Rachm., Conntags: 10–12 Vorm. Al 1 vol. 26 il. 26 incein Abe., 8–11 Vorm., 6–8 übenda.

Dr. R. A. Jeths

Spezialift an Cptite und Refrattion, Spezialist an Operes und verrarion,
693 R. Holfste Str., Che Blachant Str.
Augen werden in meiner Arivat-Office mentgelfs-lied miterincht. Alle, die ichlechte Sehteaft oder ir-gend ein Augenkleben Jaden, erhalten die ermünschie Gilfe und ebeenhaften Auf frei.—Augengläfer zu mäßigen Breifen.—Officekunden von 5—9 Idends, Sonntags bis I Uhr.

Dr. J. KUEHN, grider Afting - Aryt in Berlin). Gride Aryt i'ir haute nud Geldlich (d.Aranticon, Greifuren mit Cleftrizität geheift. 1802 - Binds Sin, dem II-d der eine der eine 1822 i.d. der 1822 i.



Brudleidende pwie alle an Ber

und hüße Leibenben berbeit mit meinen positiv gebeilt. Brudbander, 200 berschieben Gorten, Leibbinden site schwader, 200 berschiebene Gorten, Leibbinden site schwader Leid, Mutterschüben, setze Leute und Rabeikrücke, Gummistrümpfe fle Krampfader, Geradehalser, krüden, fünstliche Beinse u. s. i.v. — Brucholander Studen, fünstliche Beinse u. s. i.v. — Brucholander Studenhalber Schwader und bestätelt und aufwärte. Bestwehnen, welche eingesstuden Krudenhalber eingessichen Krusee. Si ift des fickerste, begenenke, bauerbasteise, welches Augentagen wird und eine und Konder der Gewert gekragen wird und eine

und Rach obne Somer geragen vie uns iffere heilung exzielt. DR. AOBERT WOLFERTZ, Habritant 60 fifth Avs., nade Kandolph Str. Spenialk für Brüde und Verwachsingen bes Abrebers. Auch Somntags offen bis 12 Uhr. — Damen berben nun einer Dame bedient. E Privat-Jimpsegum Angassen. Mückgrals-Berkrümmung.



Schiefhals, einseitig niebrige Schulter, abftebenbes Schuls erhlatt, einseitig hobe pufte, find Zeichen von feitlich ver-frumntem Ruden. Bevor man Schienenbandagen und Rerfets ausschlieglich ge-braucht, feht bie berühmten Bander - Apparate für ichwebische heilgymnaftit und Daffage. 15ne

Madsen's Hygienic Institut, 103 Manbolips.

WATRY N. WATRY, 99 E. Randolph Str. Betillen und Mugenglafer eine Opejtaftift.

VORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

84 ADAMS STR., Zimmer 60, S4 ADAMS STR., Zimmer 60, gegen beutching.
Die Kerzie beier Kinftall find erfahrene benicht Spegialisten und betrachten es als eine Ehre. ihre leidenben
Biltmenichen so ichneil als möglich den ihren webereiben
yn halen. Sie beiten gründlich unter Garantie,
alle geheimen Krantheiten der Münner, Gransenleiden und Brentkrantiewohlstungen ohne Den
ration, Ganitrantheitera, Folgen von Gelößbestelledung, berlevene Mannbarfeit zu. Dermeitionen best erfar Klaffe Operationen, für nahinlazeilung den Brichen, Krade Anneven, Anticaccia
(hobentrantheiten) z. Konfulliri und beiber Ike beitionen best erfar Klaffe Derenturen. für nahinlazeilung den Brichen, Krade Anneven, Anticaccia
(hobentrantheiten) z. Konfulliri und beiber Ike beinathet. Kleinn ablige, diagien mir Katientent is mirer
Brinnetholpital. Franzen verden dem Franzenang
(hause) behandel. Hobenbalung intl. Mebiginen

un Drei Dollars

Preis ift 85, 810 und \$15.

## Sonntag, den 23. Dezember, den gangen Tag offen.



Maffibe goldene Ringe für Ta men, bon \$1.00 7.50





Andere Ringe in berichiedenen Gaf:

Initial-Ringe f. Man= \$9.50 ner, \$6.75 bis .....

## Illgemeine Herabsetzung von

## Feiertagswaaren und Spielsachen.

Rur noch zwei Tage, um Gure Feiertags: Gintaufe zu beforgen, Morgen und Montag, und wir haben noch Feiertagswaaren in Ueberfing, unfere Mus: wahl ift mit wenigen Ausnahmen vollständig. Aber alle find zu unwider: stehlichen Serabsekungs-Preisen marfirt. Sier find einige Beispiele :

### Mäntel-Spezialitäten.

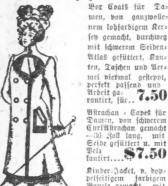

men, bon gangwolle= nem lobfarbigem Rer: feb gemacht, durchweg mit ichwerem Seiben: Atlas gefüttert, Ran: ten, Taichen und Mera nel piermal gefteppt, Arbeit ga: 7.50 Aftradan - Capes für

fantirt. \$7.50 Rinber-Jadet, b. bop: \$4.50

Garnirte Hüte.

Velssadjen, Extra speziell.



er 98c Muffs ju herabgefebten Preifen. Goter Mint,

indilla und

### Caschentücher.





Muslin-Unterzeug.

| feit gemachte Gewänder.                       | Januaria, pre |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Nachtgewänder bon 38c bis                     | \$2.50        |
| Ride, bon 35e                                 | \$6.00        |
| bis                                           | 2.50          |
| Rorfet Cobers und Beintleider,<br>bon 15c bis | \$1.25        |

### Bilder, Bilderrahmen. Senfationeller Feiertags Ferkauf.



Diefelben, Gr. 6×8 5c 30ll, ipeziell, Stild... 5c Oct-Gemälbe, 10×14 3oft, im 33ill, bergalbeten Rab-men, etima feb.

ger Finish, fomplet mit Glas, pegicli, Stud. 23¢

Weihnachts - Regenschirme. Regenschirme für Damen, mit fei= nem Setben Serge überzogen -Briffe......\$1.75 filberbeichlagene Unbere bon 25e bis \$15.00. Regenichirme für Dlanner, mit feis

nem Ceiben : Eerge übergogen, Ra= furholy: Griffe, filber: \$1.25 Undere bon 25e bis \$8.00.



Parfilm in Rorbchen ober Schachtel, \$1.50

Meffermaaren, Schlillschihe, Revolver.



Ruoden-Griffen, für \$4.50, \$3.00, \$2.25, \$2.00, \$1.65, \$1.25, \$1.00, 40c





10×12 Bilberrahmen, gol

Parfume.

White Nose Triple Extract Parjum, die Sorte, welche wir gewohnlich für 35c vers 25c faufen, speziell, per Unge



n Gardware Co.'s Club Schlitschuhe, alle n — für \$2.35, \$1.75, \$1.25, 48c soe und..... Aver Johnsons Revolvers, automatischer Ba-Gine große Auswahl von "felf Acting" Revol-vers, \$2.00, \$1.75, \$1.15, herun: 25c

### Brovisionen.

| Orootitoite.                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Brann & Hitts' Hof fein Mutretine, 5 UK. Drum, f. 80 is Moquejort 40 is Moquejort 40 is Moquejort 28 is is moristeter Schweize 18 is weiter Ougl. einbeimi icher Schweizer 17 isie. Pion. |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |

Feiertags-Slippers. Freine Bog Ralbleder Slippers für Männer, wie Abbild., in fcmarg und lohfarbig, burch: \$1.15 

Greine Catin quilteb Juliets für Damen, warm gefüt. 20 Damen, warm gefüt: \$1.25 \ 35% Sandgemenbete Filg-Slippers für Diefelben in Großen bon 78c

Roffer und Reifetalden. Lederne Angug-Tajden jind fehr wünidensmerthe Beihuachtsgeichente für Damen ober herren, Wir kaben ein großes Affortiment jur Auswahl. Preif: find jeder Gelbörje angepakt. Porzellan- und Glaswaaren.

Ampertirte bentiche Biers Rrüge, mit metall. 49c Ocele!, su. Glas Bire Ects, reich goldbeforier, fomplet mit Tran, würre billig sein 98c şu \$1.75, speziell... 98c napie, Etiid... 10c willich beforirte Epuds 10c willich beforirte 3ar: 23c binteren, Stild... Andere in endlofer Auswahl aufwärts bis \$10.00 Stud. Tabaf-Dofen, Rauch-Sets, Bier-Krüge, Barbier. Töbfe u. f. w., in großer Auswahl. Ferner ein unübertreffliches Affortmient in Vanwen, wir fonnen Ench von 25% dis zu 30% ersparen an jeder Lampe, die Ihr hier fauft.

Handschuhe. Geine Glace = Sanbichus be für Damen, in allen lof Größen und all' ben neneften Schattirungen, bas Pagr 311 81.69 \$1.50, \$1.25, 75c

Rabo-Korsets für Damen. Gemaat aus Ceibe-Atlas, alle Farben, bie \$2 Qualität - fpeziell für morgen und 986

Fancy Waaren.



und Rragen Schachteln, \$2.25 

Peder= Maaren. Größtes Mijortiment bon \$1.69 Bortemonnaies für Damen und Manner, Sterling Gil:

fpezieller Bar-\$1.25 Haus-Ausstattungsmaaren. Ginige hilfreiche Winke.

maillirte und nidelplattirte Thee: und annen, Gewürze-Rabinette, Medizin: "Mehlbehäter mit Sied, Wandbalden, schinen, Näsiche Abringers, fanch Wei-und fanch Bügeleisen in einer endlosen attiestenie

### Der Roman einer Oberin.

Bor bem Schwurgerichte gu Lem= berg, Galigien, begann am 26. Rob. ber Brogeg gegen bie Diebsgefellichaft bes Bobrudi, bie in eigenthumlicher Berbinbung mit ber Oberin bes hiefi= gen Benebiftinerinnenflofters Schwefter Columba ftanb. Pobructi und beffen Diebsgefellschaft hatten, wie bas "B. Magebl." berichtet, am 23. Dezember b. 3. bie Raffe bes Lemberger Tijch-Iers Begelat erbrochen und 22,100 Rronen baar, fowie brei Sparfaffenbucher im Betrage von 12,000 Rronen geftohlen. Ihr Berbrechen wurde auf mertwürdige Beife entbedt. Die Briiber Pobrudi machten gegen bie Tisch= letgehilfen Bogbanowsti unb Ruby bie Unzeige, biefelben hatten ihnen 1800 Rronen geftohlen. Un Borb eines Umeritabampfers murben bie Beiben verhaftet, und ba ftellte fich heraus, bag bas Gelb von bem Lemberger Raffen= einbruch herrührte, und bag bie Ber= hafteten Diebsgenoffen ber Brüber Bo= brudi maren. Diefe murben nun auch verhaftet. Pobrudi gab an, er fei nach Wien gefommen, um hier Gefangs= ftubien gu betreiben, gu welchem 3mede er bon ber Oberin, Schwester Columba, beren Schühling er fei, 4000 Rronen erhalten habe. In ber That ergab bie Untersuchung, bag bie Oberin in ihrer Reigung zu Podrudi fehr weit ging, tom, bem Tifchlergefellen ohne Meifter= recht, gablreiche Bestellungen übertrug, Der Brafibent fragt nun Bobrudi, ja, ihm fogar eine luguribfe Bohnung in Bemberg einrichtete. Die fromme Schwefter weilt gegenwärtig in Rom, mo fie Buge für ihre Gunben thut. Während ber Berhandlung famen nun Rlofter" erhalten. Braf: "Warum bie intereffanten Beziehungen ber war bas Rlofter fo aufmertfam gegen Monne zu bem Angeflagten gur Sprache. Gie?" - Angefl.: "Beil Die Oberin Bobrudi verlegte fich im Allgemeinen fich meiner angenommen hatte, und aufs Leugnen und ichiebt alle Schuld wollte, bag ich in die Oper eintrete."

Wien und für ben Gefangsunterricht | haltnig gur Dberin befragt, erklart habe er aus Ersparnissen und aus ben Unterftützungen ber Dberin, Schwefter Columba, beftritten. Auf Aufforberung bes Brafibenten Schilbert bann Bobrudi ausführlich feine Begiehungen au Schwester Columba. Gie habe fich für ihn feit feinem zwölften Lebens= jahre intereffirt. Bis gum fiebengehn= ten Jahre erhielt er Wohnung und Berpflegung im Rlofter. Bahrend fei= ner Lehrlingszeit erhielt er bie Unterftühungen weiter. Er ergahlt bann bon feiner Reife nach Wien. Bum 3mede bes Gefangunterrichtes erhielt er bon ber Oberin 2000 Gulben. Bah= rend feines mehrmonatlichen Aufent= haltes in Wien fei er einigemale auf mehrere Tage nach Lemberg getom= men. Die Reisetoften habe ftets bie Schwester Columba zu gahlen ber= fprochen. Bogbanomsti, ber Mit= angeflagte, habe ein Stipenbium bom Landesausichuß erhalten und in Bien Beichnen gelernt. Pobrudi habe bem Bogbanowsti in Wien einmal erzählt, er habe neunhunbert Gulben im Rla= bier berftedt. Um nächften Tage maren Bogbanowsti unb bas Gelb ber= schwunden. Das führte gur Unzeige bei ber Wiener Polizei, welche bann bie Sache ins Rollen brachte. Auf Befragen bes Bertheibigers erflart Bobrudi, bag er überzeugt mar, er merbe, wenn er es nöthig habe, immer Gelb bon ber Schwefter Columba erhalten. woher benn er, ber Tifchlergefelle, in feiner Wohnung bas Rlabier und bie fcone Ginrichtung habe. Die Unt= wort lautet, er habe bas Alles "aus bem

Pobrudi aufgeregt, bag bies hier nicht in Frage tomme.

Der mitangeflagte Bruber Bafil Pobrudi gibt gu, bag er bon feinem Bruber öfters bebeutende Gelbunter= ftugungen erhielt, will aber bon fonft nichts miffen. Die Ausfagen bes Un= getlagten Bogbanowsti find für Bo= brudi fehr belaftenb. Die Bachs abbrude an ber Gifentaffe habe er auf beffen Unrathen gemacht, und mahrenb er ben Ginbruch berübte, hatten Bo= brudi und Ruby bie Aufpaffer gemacht. Podrudi verbrannte bie geftohlenen Werthpapiere, bas Gelb nahm er mit fich und berftedte es im Rlofter ber Benediftinerinnen. Rach Bien nahm Pobrudi ben Ruby als Dolmetich mit, weil er nicht beutsch tonnte. Er fehrte bann im Februar nach Lemberg gurud, gab feinem Bruber 2000 Rronen Schweiggelb und vergrub auf bem Frang Jofefsberg unter einem Baume 12,000 Kronen. Rach ber Rudtehr nach Wien erflärte bann Bobrudi bem Bogbanowsti, bag bas Gelb aus bem Berftede berfchwunden fei. Geither bauerten bie 3miftigfeiten. Die Brozegberhandlung erregt natürlich gro-Bes Muffehen.

### Unfer borfictiges Bansden.

Stedft Du warm in Deinem Betts den?" fprach Mama. "Run bet' unb folaf'!" — "Mama, barf ich auch bem Chriftfind fagen, was es mir bringen foll?" - "Gewiß, bas barfft Du!" -"Hört es aber auch meine Bitte fo weit bort oben über ben Sternen?" -"Dhne Frage!" - "Liebe Mama, ich will lieber noch einmal aufstehen und am Genfter beten; ba bort mich bas Chriftfind boch beffer, und fann mich auch feben!"

auf seinen Freund Bogbanowsti. Bos In Wien wollte er so lange bleiben, behauptet, niemals gestohlen zu bis er ein Engagement an einer Wiestirt als ein absolut reines Roggenbrod. Die Kosten sur seine Reise nach ner Buhne exhalte. Ueber sein Beze Bm, Schmidt Bating Co.

### (Original-Rorrefponbena ber "Abenbpoll".) Rew Porter Plaudereien.

rofeffor Münfterberg im "Gefellig-Biffenichaftliche Berein." - Bie er aussicht. - Der topifche jungs bentiche Gelehrte von heute. - Gelehrt, ichneidig und weltmannifd. - Er fprach über bie "Welt anfchauung Des 19. Jahrhunderts". - Ceine Muf

faffung bon 3bealismus und Realismus. New York, 20. Dez. 1900. Muf ber flaffifchen Oftfeite ber

Stadt, bort mo bas Deutschthum feine Sochburg hat, liegt bie "Mannerchor= Salle" ober "Manicure Sall", wie ein jum Beinen unwiffender Telegraphift einmal auf einem Telegramm fchrieb, bas nach ber erwähnten Salle beforbert werben follte. Wie alle Bereinshallen befigt auch bie "Männerchor-Salle" einen befonderen Gaal, ber für bie 216= haltung von Ronzerten und sonftigen Unterhaltungen bestimmt ift. außergewöhnliche Weihe hat biefer Saal empfangen, feit barin ber "Gefellig= Wiffenschaftliche Berein", bon boshaf ten Menschen auch der "Gefräßig=Wiffenschaftliche Berein" genannt, seine Sigungen abhält. Ich glaube, ich ersählte Ihnen schon früher, bag nach bem wiffenschaftlichen Bortrage bes Abends die Mitglieder, bes trodenen Tons nun fatt gerabe wie Mephifto= feles, ein Wettrennen nach dem Speife= faal beranftalten, auf bag neben bem Beift nicht ber Rorper gu turg fomme. Daher ber Spigname bes Bereins.

Am Gifen hangt, Rach Gifen brangt Toch Alles - web' uns Armen! Die Wiffenschaft allein thut's nicht, auch bei ben "Gefellig-Biffenschaft= lichen" nicht. Niemand wird beswegen schlechter bon ihnen benten. Sind wir Deutschen nicht schlieglich alle fo? Roch heute haben fie im Berliner Schaufpielhaufe in ben oberen Rangen, wo bie mahren 3bealiften figen, ihre belegte Butterftulle bei fich, in ber fie mahrend ber Baufe mit Benug binein= beißen, während ihnen noch die Thränen ber Rührung über bie ichredlichen Leiden bes armen Ferbinand und ber armen Louise in "Rabale und Liebe" in ben Augen ftehen. Alfo wer fich frei mahnt bon einem gefunden Appetit, ber werfe einen Stein auf bie "Gefellig-Wiffenschaftlichen". Ich würde es um feinen Breis thun, icon besmegen nicht, weil ich, wie Gie wiffen, ein be= geifterter Forberer aller Beftrebungen bin, die darauf hingielen, bas wahre Deutschihum ju pflegen und uns bor anglo-ameritanischer geistiger Ber-

flachung zu bewahren Die trefflichften geiftigen Rampen unter ben Deutsch-Ameritanern treten bor ben "Gefellig-Wiffenschaftlichen Berein" bin. Darüber herricht fein Aber lette Boche erschien bort als Bortragender ein Mann, ber mich besonders intereffirte, nämlich Profeffor Sugo Münfterberg, ber Bin chologe bon ber altehrwürdigen und berühmten Sarbard-Universität in Cambribge, Staat Maffachufetts. Derfelbe Münfterberg, ber bamals ben Deutsch= Umerifanern fo fraftig auf ihr beftes Hühnerauge trat, als er in einem Artitel des "Atlantic Monthly" die Proteftverfammlungen gegen bie Deutschen= hehe ber englischen und ameritanischen Singos berbammte und ben Deutsch Ameritanern noch fonstige fatale Dinge faate. Der Sturm im Bafferglafe ober mare es beffer gu fagen im Bierglase? — hat fich längst gelegt. Wer wird Jemanbem eine ehrliche Rritit nachtragen, Die hauptfächlich burch ben Bunich veranlagt murbe, als Friebens= engel amifchen Bafhington und Berlin

hin und her zu fliegen? -Muf ber fleinen Bubne mit bem unfreiwillig tomifchen Dilettantentheater= Borhang wird ber Borfigenbe bes Bereins, herr Thoma, fichtbar mit einem herrn, ben er ben Berfammelten als Profeffor Münflerberg vorftellt. Der Brofeffor, mit Beifall empfangen, berbeugt sich verbindlich lächelnd und tritt an bas Rednerpult mit ber brennenben Lampe barauf. Dann beginnt er bom Manuffript über bie Belianschauung bes 19. Jahrhunderts borgutragen. 3ch hole mein Opernglas herbor und febe mir gunächft einmal ben Profeffor an, benn ich liebe es, bas Gesicht eines Menschen zu studiren. Le visage c'est l'homme. Merfwürdig, er fieht gang fo aus, wie ich ihn mir borgeftellt habe, wenigstens im Allgemeinen. Als Erftes bemerte ich eine gewaltige Glate. Das Bischen Saar, bas fich wie ein Rrang über ben Ohren nach hinten um ben Ropf legt, ift fcmara. Gin prachtvoller Schabel, eine pracht= bolle, maffige Stirn, bie Stirn bes Denfers. Mugen buntel, mahrichein= lich schwarz, scharf hinter bem Aneifer herborfebenb. Gie haben etwas Brennendes und Strenges, als ob fie leicht bofe bliden tonnten. Dann eine ftarte, gutentwidelte Rafe mit ge= schwungenen Nafenflügeln von ber Urt, wie man fie bei heftigen Naturen findet. Mir fcheint, bie Nafenflügel bibri-

ren. Darunter ein buntler Schnurr= bart bon fcneibiger Form. großer, boller, beweglicher energischer Mund. Gin ebenfo energisches, icon gemeigeltes Rinn.



### geiftvollen wie thatfraftigen Mannes, ber gewohnt ift, feine Unfichten und Ueberzeugungen in nicht mißzuverfte= hender Beife zu äußern, ob fie andern Leuten gefallen ober nicht. Aber auch Eiwas bom Lebemann hat er -Schnepfe auf geröftetem Brob, ober Ganfeleber-Baftete, bann eine Flafche guten Berntaftler Dottor und einige Miloschwige. Wie gefagt, so habe ich mir Münfterberg borgeftellt. Der th pifche jungbeutiche Belehrte bon heute, frei bon ber Berftreutheit, bie ben beut schen Gelehrten zu einer Wigblatt= Figur machte. Diefer jungbeutsche Belehrte bon heute tennt teine Ginfeitig= feit, feine Fachsimpelei. Er blidt mit berteufelt hellen Mugen in Die Begen= wart, er intereffirt fich für Alles, er fcmarmt für Deutschlands Flotte, für

Deutschland als Seemacht, er ift fogar

Referbe-Lieutnant. Ich weiß nicht, ob Münfterberg Referbe = Lieutnant ift,

genblichen Befichtes ift ber eines ebenfo

aber ausfehen thut er fo. Jebenfalls feiner Stimme nach. Es ift bie hohe, nafelnbe Rommanbo = Stimme bes Lieutenants. "Ganges Bataillon r-r-r-echts omm! Bowarts masch!" Ich traue Münfterberg Das zu. Auch für ihn wie für jeben anstän= bigen Lieutenant gibt es fein r, ober boch nur ausnahmsweise. Er fpricht 3. B. bom neunzehnten "Jahhundat", grabe fo wie fie's in Berlin thun, auch wenn fie teine Lieutenants finb. Bielleicht hat er in Berlin gedient ober ist gar in Berlin geboren. Man fann in ber Wahl feiner Baterftadt nicht borfichtig genug fein. Das ift Münfter= berg. Der Bollständigkeit halber will ich noch erwähnen, daß er einen schwar= gen Frad und weiße Binbe trug und

bon hoher Figur ift, die an biejenige bes Apollo bom Belbebere erinnert. 3ch betone bas ausbrücklich, um ihn zu befanftigen, benn ich fürchte, baf er bei feinem Temperament mir wegen bes bon ihm gezeichneten Bilbes auf ben Ropf tommt. Die jungdeutschen Ge= lehrten bon heute find fo graflich em= Und biefes fascinirende Gemifch bon Belehrten, Schriftsteller und Weltmann ift ein 3bealift bom reinften Baffer.

Er bekannte fich bagu in feinem Bor= trage, ber in ber Ueberzeugung gipfelte, baß bas nächfte Sahrhundert ein neues Aufblühen bes 3bealismus bringen werbe. Das burfte boppelt intereffant fein für Jene, bie ba glauben, baß bie Menschheit immer mehr einem oben und rudfichtslofen Materialismus an= heimfalle. Aber ber bortrefflich burch= gearbeitete und bon originellen Geban= fen überreiche Bortrag brachte mir eine ungewöhnliche Ueberraschung. 2118 ber Professor geenbet hatte und ber Bor= figende allem Bereinsbrauch zufolge gur Debatte aufforberte, melbete fich fein Menich jum Morte. Gin Mitglieb erhob fich und meinte, ber Bortrag fei fo vorzüglich gewesen, daß eine Debatte überfluffig fei und nur übrig bleibe, bem Profeffor ben Dant ber Berfamm= lung auszusprechen. Das geschah und bann erfolgte ber gang untviffenschaft= liche Wettlauf nach bem Speifefaal. Baren bie "Gefellig-Biffenichaftlichen" gu hungrig gum Debattiren? Das erichien bedauerlich, benn ber Bortrag bot eine Fulle bon Stoff gum Debattiren. In feiner Rarafterifirung bon Realis= mus und 3bealismus 3. B. fagte Mün= fterberg: "Der Realismus faßt alle Menschen als gleichberechtigt auf, er glaubt baber an bie Maffe, ift bemotratifch, fosmopolitisch, freihandlerisch human. Der Sbealismus beurtheilt bie Menschen nach ihren inneren Werthen, glaubt an Beroen und Benies, ift ari= stotratisch, national, schutzöllnerisch und imperialiftisch. Dem Realismus ift bas Sochfte bie Freiheit und bie Gelbftftanbigfeit, bem 3bealismus bie Gerechtigfeit und bie Treue." Diefe fühne, ja berwegene Philosophie ift echt Münfterbergisch. Wie herrlich hatte fich barüber bebattiren laffen. Bu tau= fend Fragen regt fie an, benn fie fcheint boller Wiberfprüche zu fein. Bas finb banach 3. B. bie Ungelfachfen, bor Allem bie Engländer und Ameritaner? Der Ameritaner glaubt an bie Gleich berechtigtheit aller Menschen, er glaubt an bie Daffe, an Freiheit und Gelbft ftanbigfeit, alfo ift er nach Münfterberg Realift. Er glaubt aber auch an Beroen, ift national, fcutgounerisch und imperialistisch. Folglich ift er nach Münfterberg auch 3bealift. Wie reimt fich bas gufammen? Der Umeritaner billigt in überwiegenber Mehrheit ben böllig unameritanischen und ichmach= bollen Ausrottungstrieg auf ben Phi= lippinen, benn "right or wrong my country." Er ift barin gang na= tional, aber ift bas ebenfalls 3bealis= mus? Auch ber Englander ift hochgra= big national, auch er billigt ben fcanb= bollen Raubzug gegen bie Boeren, ben alle übrigen Rulturftaaten berbammen. 3ft ber Englanber barin 3bealift? Unb was find die übrigen Bolter mit ihrer Berbammung bes Boerenfrieges? Rann ein Nationalismus, ber bon Morb und Bergewaltigung bes lieben nächften lebt, wie befonbers ber englische und neuerbings auch noch ber ameritanische, 3bealismus - fein? Richts mare in= tereffanter gewesen als zu hören, was ein fo feiner Denter wie Münfterberg au biefen und anberen Fragen gu facen hatte. Aber ber Speifefaal und bie

Erwartung fünftlerifcher Benuffe lie-

gen es bagu nicht tommen. Too bad!

Bie groß ift ein Regentropfen?

Gin Barifer Meteorologe, Faibeau,

hat fich ber schwierigen und aukerft

mühfamen Arbeit unterzogen, bie Größe

bon Regentropfen gu beftimmen. Die

geringfte Große, die ein Regentropfen

banach überhaupt erreichen fann, ftellt

ein Bafferfügelden bon nur 1 Milli=

meter Durchmeffer bar, mabrend bie

großen Regentropfen einen Durch-messer von 33 Millimetern ausweisen. Die Größe, die ein Regentropfen besitzt,

wenn er auf ber Erboberfläche anlangt,

ift abhängig bon ber Fallhohe, die er

n ber Bolte aus bis jum Boben ju

G. F. Urban.

Der Gefammt-Gindrud bes noch ju-

# DR. ONEAL

wünscht, daß jede Berson, die mit Schielenden Augen, Staar; oder anderen Urfachen von Blindheit, Caubheit, Ghrenfaufen oder Ratarrh behaftet ift, fich die billi-

### gen Gifenbahn - Fahrpreife Während der Seiertage



DR. OREN ONEAL. gu Rugen macht und ihm einen Befuch abftattet. Er wird alle Galle bom

24. Dez. bis 3. Januar toftenfrei untersuchen. Welch' befferes Beihnachts= Gefchent tonnt 3hr Guch felbit oder einem Mitglied Gurer Familie machen, als hierher zu tommen und geheilt zu werden ? Um Beihnachtstag geschloffen!

# DR. OREN ONEAL, 52 Dearborn Str., "afe Mandelph, Eficago."

Spielsachen, Buppen, Rippsachen, fancy Glas: und Borzellan-Baaren mit jedem Einkauf von Butter oder Kaffee verichentt in

Meihnachts-Helchenke frei.

# JACOBSEN'S

Butter: und Kaffee: .... Depots.

194 E. North Ave. 541 W. Chicago Ave. 808-810 W. North Ave.

Es giebt in gang Chicago fein großeres ober feine: res Lager von importirten Glas: und Porzellan: Baaren, sowie deutschen Bierseideln, ju folch' niedrigen Preisen als wie hier.

Ihr werdet ftaunen, wenn Ihr die Breife feht, und dann Guch die Frage ftellen, wie ift es möglich, daß ,, Jacobien" diefelben Baaren, die in ber Stadt angezeigt werden, ju mindestens einem Drittel billiger berfaufen tann. Die Antwort ift febr leicht. Er importirt alle feine Sachen felbft, und dadurch fpart er den Zwischenhändler=Brofit.

Frifde Gier, per Dugend 19 Cents.

Lebendige Rarpfen ...... Fette Ganje ..... Sühner, Enten..... Turfens.....

3n den niedrigsten Markl=Breisen.

Ecke

Vine

Strasse.

Offen Sonntag bis 6 Uhr Abends.

North Ave.

## Zur Nachricht!

Bur Bequemlichkeit unserer Kunden und des Publikums im Allgemeinen werden wir unfer Beschäft auch am nächsten Conntag, den 23. d. Mts., bis 2lbends 6 Uhr, offen halten.

Sie finden das reichhaltigste Lager von

Spiel-Waaren und sonsligen Weihnachts-Geschenken Uchtungvoll zu ihrer Derfügung.

Ernst H. Knoop.

burchmeffen hat. Run find bie Luftfcichten in ber Rabe bes Erdbobens im Commer beißer als im Winter, und in größerer Sohe bilben, wo die Tem= peraturbedingungen für bas Buftanbe= tommen einer ichnellen Berbichtung bes Bafferbampfes, auf ber ber Regen beruht, vorhanden find. Die Tropfchen, bie aus biefer Sohe herabfallen, haben felbstverständlich mehr Zeit, sich zu grö-Beren Tropfen zu vereinigen. Bei falter Witterung erfolgt bie Boltenbilbung, wie Jedermann weiß, in geringerer Sobe über bem Erbboben, in bem Rebel, ben ber berühmte Berliner Meteorologe Dobe treffend als "Boltenparterre" bezeichnete, fogar bicht über bem Erb= boben, und alsbann haben die tleinen Baffertröpfchen wenig Zeit, fich gu' reichen tann.

ber die Regentropfen gur Erde fallen, bemgemäß können fich bie Wolken erft hat Faideau Untersuchungen angeftellt und ihre Werthe recht berichieben gefunden. Sie ift abhängig bon ber Größe ber Tropfen und bon bem Winde, ber ihre urfprünglich fentrechte Bewegung in einen fchrägen Fall berwandelt. Wenn fonft alle Bebingungen gleich find, fo fällt ein Baffertropfen aus mittlerer Boltenhohe bei einem Durchmeffer bon & Millimeter mit einer Endgeschwindigkeit von vier Metern in ber Sefunde gu Boben, während ein großer Tropfen bon vier Millimeter Durchmeffer Die große Bes schwindigfeit von 112 Metern er-

größeren Tropfen zusammenzuschlies

Ben. Much über bie Geschwindigteit, mit